

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Fiedler M 1370 4

# Presented to the library



Prof. H. g. Fredler.

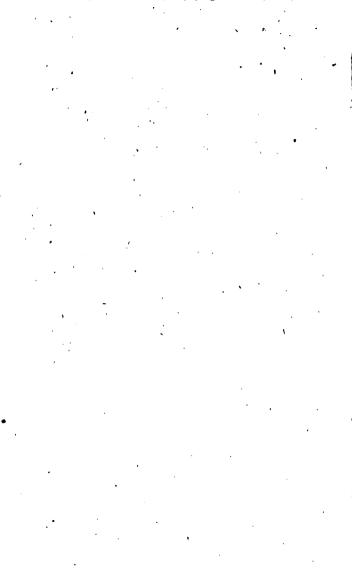

# Leben und Thaten

des icharffinnigen Edlen

# Don Quirvie pop la Mancha

Miguel de Celebande Sugvedra

abetfere

bon

Lubwig Tieck.

Bietter Band.

Berlin, 1801.

Bey Johann Friedrich Unger.

north for the contest



Leben und Thaten

son Quiroté von la Mancha.

Behntes Buch.

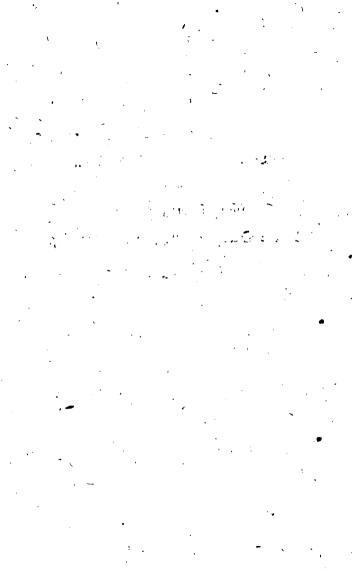

### Erftes Rapitel.

Ergablt die Art und Weife, nach welcher die unbergleichliche Dulcinea von Tobofo entgaubert werden follte, welches eines ber größten Abentheuer in diefem Buche ift.

Dehr groß war das Ergögen, welches der hers jog und die herzoginn aus der Unterhaltung des Don Quirote und des Sancho Pausa schöpften, und da sie fic in dem Borsage bestärkten, einige Possen anzustellen, die das Unsehn und den Schein von Abentheuern hätten, so nahmen sie die Bers anlassung von dem, was ihnen Don Quirote selbst von der höle des Montesinos erzählt hatte, um etwas recht Denkwürdiges auszurichten; worder sich aber die herzoginn am meisten verwunderte, war, daß die Einfalt des Sancho so groß sen, daß er es selbst für eine unbezweiselte Wahrs heit halte, Dulcinea von Loboso sen bezaubert, da er doch selbst der Zauberer und der Ersinden dieser Geschichte gewesen war: nachdem also allen

Dienern die Befehle ertheilt waren, wie fie fich zu verhalten hatten, führten fie ihn nach fechs Tagen auf eine große Jagd, mit einem folden Buge von Jägern und Körstern, wie ihn nur immer ein gekrönter König mit sich führen kann. Man gab dem Don Quirote ein Jagdkleid, und ein andres dem Sancho, vom feinsten grünen Luche; Don Quirote aber wollte es nicht anlegen, sondern sagte, er musse dech ebestens zur beschwere lichen Wassenstellung zuruck kehren, und könne allo weder Garderoben noch Magazine mit sich suhren. Sancho aber nahm das, was sie ihm gas ben, mit der Absicht, es bei der ersten guten Gerlegenheit zu verkaufen.

Endlich tam der bestimmte Sag. Don Quie gote tustere sich, Sancha kleidete sich an und begab sich auf seinem Grauen, den er licht verlassen wollte, ob man ihm gleich ein Pferd unter dem Trupp der Jäger anbot. Die herzoginn war prächtig geschmudt und Don Quirote nahm aus übergroßer Artigkeit den Zaum ihres Zelters, so wenig es auch der herzog zugeben wollte und sogen ste in einen Wald, der zwischen zwei hohen Bergen lag, wo sie ihren Stand nahmen und jeder seinen Posten faßte, die Leute sich nach ihren verschiedenen Ortern vertheilten, und num die Jagd mit großem Toben, Schreien und Larmen

Buride , wwie por bein Mangerber Bifthorner dein. ner ben andern beren fonnte. Die Bergoginn fliege ab, und Begat fich mit einem fcharfen Jagofpieß. in der Sand wach einem Ore, wo fie mußte, dag : gewöhnlich einige Gber beroue ju fonmen pflegten: Bleichfulls fliegen ber Bergog und Don Quirote ab und fiellten fich ihr jur Geite : Gando begab fichibinter alle, ohne vom Grauen gufleigen, den er micht zu vielaffen bachte, damit ihm tein Unglud guftogen möchter, und fie hatten taum, nebft vielbe won' ihren Dienern Pafty gefaßt, als fie bon Sunden gehest: und beal: Jagetn verfalgten einen gingeheueffn Gber wif: fich gutommen fahn, 3 der mit ben Bahnen und Sauern: Eninfchte , und ; Schaum due bem Maule warfs taum fab er ibn, fo faßte auch Don Quipote ben, Schild, und , ftredte ben Degen por, um ihn gu empfangen, das nehmliche that der Bergog mit feinem Spieße, aber bie Bergoginn mare allen zuvor gefeinmen, wenn der Bergog fie nicht garud gehalten hatte. als et' des gemaltigen Thieres an-Nur Sancho, sichtig wurde, fprang vom Grauen und lief fo fonell er nur tonnte, inbem er fich bemubte, eine bobe Gide gu ettlettern, wan ihm abet nicht ge ? lang; denn da er noch faum auf der Balfte einen ; Bweig erreicht hatte und fich bestrebte, gum Gipfel ju flichmen, Begegnete ihm ber Unfall und bas Miggeffiet, Bag der Zweig unter ihm brach und ...

er im Berunteifallen in ber Buft an einem gooder nen Afte bangen blieb, mobne bag gezden Boben. erreichen kommie eineinigere fich nur alfa fah. und daß fein grunse Rleid gerriff: or zauch ghoubte, ein wildes Thier us ban ibort worbei game, mochte , ibn freffen, fing jer fo can gu ichrejen; und mie foldjer Bewalt um Spulfe zu rufen, chaf alle. bie . ihn horten und nicht faben, glaubten, er befinde fich fcon zwifcheniden Babnen eines milben Thies res. ''Der hauende Cher eplag enblich; den Stichen ; ber vielen Jagofpieße, Die auf ihn eingeprungen waren unde Den Bairote ... wandte, fich nun nach denti Befchrei bes Guncho um, woranger ihn fcon ertanut:hatte und fuh ihn die Giche beraf. hangen, mie dem Ropfe unten und feinen Grauen bicht neben ibm, ober ibn in feinem Ungfüde nicht verließ: und Gide 'hamete mortt an, daß man Sandho Danfa mur felten fab, ohne auch ben Grauen'gn febn, und eben fo wenig den Grauen, ohne Sancho zu fehne fo groß mar, die Feeunds fcaft und Treue, mit der fie einander gugethan maren.

Don Aufrote ging hin und machte Cancho los, der, als er fich frei und wieder auf der Erde ; sah, den Rig in seinem Jagdileide beschaute und sich innig betrübte, weil er in diesem Aluide ein Landgut zu besigen glaubte. Indessen packten sie den graßen Geben auf ein Lastthier, bedeckten ihn

mick-Rosmanite, und Minrthenzweigen,, als Beichen eines rühmlichen Sjeges und brachten ibm fe ju smigen großen Belten, die mitten im Balde gufgefchlagen maren, mo, fie die Eifche geordnet und die Mahlgeit bereitet fanden, fo groß und toftbar, daß man daraus mohl die Groffe und Pracht der ven erkennen konnte, welche fie gaben. Sanga zeiges der herzoginn bie Boder in feinem gerriffee nie Bleige nug' latte ! mace par liue Bulen- oger eine "Mogel Jago gemelen fo hatte mein Aleid gewiß nicht diefes Leiden erfahren; ich weiß doch nicht, was es für ein Bergnügen fenn tonn. gis nem Thiere aufzulauern, das, wenn es einen mit dem Bahne faßt, einem das Leben nehmen fann; ich befinne mich, den Gefang einer alten Romange gehört gu haben, marin es beißt :

Bon den Baren fen gefresign

Diefer mas ein Gothischer König, lagte Don Bufrote, der anf der Jage van einem Baren gefreffen murde

Das ift mas ich fage, antwortete Canche, ich hab' es ungern, daß Sprifen und Konige fich folder Gefahr auslegen, eines Bergnügene wegen, bas mir unbegreifich ift, denn es hesteht darin, ein Thier Augustheringen, das keinem was zu Leide gerhan bat.

334 br itre bierig Geneho , antwortate der Sere.

jog, benn nichte ift fur Ronige und Surften fe fcidlid, ja nothwendig, als bie Ausübung bee Jago." Die Jago ift ein Bild bes Rrieges, fle veranlagt Liften, Feinheiten, Rachstellungen, um mit eigner Gicherheit ben Beind gu überminden? man lernt auf ihr den hefligften Froft und uners tragliche Bige erdulden: Mußiggang und Soldf wich vertingert, Die Rrafte werden geftartt, die Blies Der gefchmeidig gemacht, furz, es ift eine Luft, Die fich ohne jemandes Coaven und jum Bergnugen vieler ausüben lagt, und bas befte ift noch, bag Die große Jago nicht fur alle ift, wie es mit ben übrigen Arten der Jagd der Sall ift, ausgenome men mit der Reigerbeize, die auch nur Ronige und vornehme Beren für fich haben. Darum mußt ihr, Cancho, eure Meinung andern, und wenn ifr Statthalter fend , fleifig jagen und ihr werdet. febn, wie trefflich es euch behagt.

Nicht fo, antwortete Sancho, der gute Statte halter fige zu haus, wenn er was taugt, das ware schön, wenn sie mit Geschäften herbei gelaufen kamen und er triebe sich unterdes im Walde herum; da wulde es um die Statthalterei erbarmslich stehn. Wahrlich, gnadiger herr, Jagd und Beitvertreib sind mehr für Müßigganger als für Statthalter: woran ich mich vergnügen will, ist ein Kartenspielchen auf Oftern, und Sonntags und an den Festtagen die Regelbahn, denn dieses

Jagen ober Wagen icheint für meine Berfaffung nicht vetfagt, und mein Gewiffen will nichts das von wiffen.

Grbe Gott, Sanche, bag es fo fen, benn gum Thun bom Sprechen, thut noch biel gebrechen,

Das wird fich zeigen, verlette Sancho, denn dem guten Babler gereut das Pfand nicht, beffer wer mit Gottes Sulfe geht, als wer noch fo fruh aufflicht, der Bauch tragt die Beine und nicht die Beine den Bauch, ich meine, daß wenn Gott mir beifteht und ich meine Schuldigkeit mit gutem Willen thue, ich gewiß regieren werde wie ein Engel: fteckt mir nur den Finger in's Maul, und feht zu, ob ich beiße voer nicht.

Berflucht fenft du von Gott und von allen feinen Beiligen, verfluchter Sancho, fprach Don Duicote, wann wird doch der Tag erscheinen, wie ich schon so vielmals gefragt habe, an welchem ich dich ohne Sprichwörter vernünftig und aneständig sprechen hore. Laffen eure Soheiten biefen Narren, denn er wird euch zermalmen, nicht zwieschen zweien, sondern zwischen zweitausend Sprichem wörtern, die so schiedlich und passend herbeigeführt sind, daß wir nur die Zeit damit verderben, wenn wir ihn anhören wollen.

Die Sprichmorter bes Sancho Panfa, fagte Die Bergoginn, wenn ihrer auch mehr find als Die

Dienern die Befehle erthellt waren, wie fie fich zu verhalten hatten, führten fie ihn nach fechs Tagen auf eine große Jagd, mit einem folchen Buge von Jägeen und Körstern, wie ihn nur immer ein gekrönter König mit sich führen kann. Man gab dem Don Quirote ein Jagdkleid, und ein andres dem Sancho, vom feinsten grunen Luche; Don Quirote aber wollte es nicht anlegen, sondern sagte, er musse dechtens zur beschwers lichen Waffenübung zuruck kehren, und konne also weber Garderoben noch Magazine mit sich suben, mit der Absicht, es bei der ersten guten Gerlegenheit zu verkaufen.

Endlich tam der bestimmte Sag. Don Quis gote ruftere sich, Gancha kleidete uch an und besgab sich auf seinem Grauen, den en licht verlassen wollte, ob man ihm gleich ein Pferd unter dem Trupp der Jäger anbot. Die herzoginn war prächtig geschmudt und Don Quirote nahm aus übergroßer Artigkeit den Zaum ihres Zelters, so wenig es auch der herzog zugeben wollte und sogen ste in einen Wald, der zwischen zwei hohen Bergen lag, wo sie ihren Stand nahmen und jeder seinen Posten faßte, die Leute sich nach ihren verschiedenen Ortern vertheilten, und num die Jagd mit großem Toben, Genreien und Latmen ihren Anfang nahm, so daß vor dem Bellen der

Sunde, "wie por bem Mangerber Bifthorner feir. ner ben andern boten tonnte. Die Bergoginn fliege ab , und Begat fich mit einem fcacfen Jagdfpiefe in der Bund made einem Ort; wo fer wußte, dag : gewöhnlich einige Gbes hermes zu Bonnnen pflege ten. Gleichfalls fliegen ber Bergog und Don Dutrote ab um fiellen fich ihr jun Geite : Gando begab ficufinter alle, ohne vom Granen gufteigen, den er micht zu verlaffen dachte, damit ibm tein Ungludt guftogen möchte, und fie batten taum, nebft vielbit von ihren Dienern Pafta gefaßt, als fie von Sunden gehest und pen Jagetn verfalgten einen ungehenern Cber wief: fich gutommen fabn, 5 der mit ben Bahnen und hauern: Eninfichte , und ; Schaum aus Dem Maule warfs taum fab quiffi, fo faßte auch Don Quipote den Schild, und ftredte ben Degen por, som ihn gu empfangen, das nehmliche that der Bergeg mit feinem Spieße, aber bie Bergoging mare allen zuvor gefemmen, wenn ber Bergog fie nicht garunt gehalten hatte. als et des gemaltigen Thieres an-Nur Sancho, sichtig murde, fprang vom Grauen und lief fo . fcnell er nur tennte, indem er fich bemubte, eine bobe Gide gu etflettern, man ibm abet nicht ge ? lang; benn ba er noch faum auf der Salfte einen, Bibeig erreicht hatte und fich bestrebte, gum Gipfel . ju flimmen, begegnete ihm der Unfall und das Miggefchich, Bag ber Zweig unter ihm brad und ..

er im Berunteifallen in ber Buft an einem troitenen Ufte hangen blieb,,nohne bag ergben Boben. erreichen konnte gemieinere fich inun alle fahr, und, dag fein grunes Rleid-gerrige er geuchtigfoubte, eim wildes Thier je bak ibort worbsi famen mochte. ibn freffen, fing er fo can gu ichreien und mie folder Gewalt um Sulfe zu rufen, daß alle. Die . ihn horten und nicht faben, glaubten, er befinde fich fcon zwifcheniden Babnen eines milben Thies red." Der hauende Cher eblag enblich, ben Stichen ber vielen Jagofpiese, Die auf ihn eingeprungen , maren unda Deit Antrose "wandte, fich nun . nach denti Gefchrei bes Guncho um, woran, er ibn fcon ertanne hatte und fuh ihn Die Giche berab hangen, mie bem Ropfe unten und feinen Grauen Dicht neben ihm, aber ibn in feinem Ungfüde nicht verließ: und Side hamete merkt an, daß man Sandh Danfa mur felten fah, ohne auch ben Grauen'ga febn ;: und ben fo menig den Brauen, ohne Cantho zu fehne fo groß mar die Ferund. fcaft und Treue, mit der fie einander gugethan maren.

Don Aufrote ging hin und machte Cancho los, der, als er flich frei und wieder auf der Erde ; sah, den Rif in feinem Jagdkleide, beschaute und sich innig betrübte, weil er in diesem Aluide ein Landgut zu besisen glaubte. Indesten parkten sie den graßen Gbet auf ein Lastthier, bedakten ihn

mit, Rosmanit, und Migrthenzweigen,, als Beichen eines rühmlichen Sjeges und brachten ibn fo zu sipigen großen Belten, die mitten im Balde guf. gefchlagen waren .. wo fie die Eifche geordnet und Die Mahlzeit bereitet fanden, fo groß und fostbar, dag, man daraus mohl die Große und Pracht des ver erffennen konnte, welche fie gaben. Sanga Beiges der Bergoginn bie Roder in feinem gerriffenin Bleige nug' latte! bace pas line Pulen- oger eine Mogel Jago gemelen fo batte mein Rleid gemiß nicht diefes Leiden erfahren; ich weiß doch nicht. was eg für ein Bergnügen kun tann. gis nem Thiere aufzulquern, das, wenn es einen mit dem Bahne faßt, einem das Leben nehmen fann; ich befinne mich, den Gefang einer alten Romange gehört ga baben, marin es beißt;

wie es Sabila gefcheben,

Diefer mas ein Gothischer König, fagte Don Dubrote, ber anf, der Jagt von einem Baren gefressen murde

Das ist mas ich fage, antworkete Sanche, ich hab es ungern, daß Chriten und Konige fich folger Gefahr geweißich ist, denn es helteht darin. ein Thier und kubeingen, ades keinem was zu Leide geiben hat was zu Leide geiben hat

Baffe, fret hieris. Sancho , antwortete der Here.

jog, benn nichte ift fur Ronige und garften fo fcidtid, ja nothwendig, als bie Ausübung ber Jago. Die Jago ift ein Bild bes Rrieges, fie veranlagt Liften, Feinheiten, Rachftellungen, um mit eigner Gicherheit ben Beind gu überminden? man lernt auf ihr den hefligften Broft und uner tragliche Sige erdulden: Mußiggang und Goldf wird verringert, die Rrafte werden geftartt, die Blies der geschmeidig gemacht, furg, es ift eine Luft, die fich ohne jemandes Goaden und gum Bergnugen vieler ausüben lagt, und bas befte ift noch, daß Die große Jago nicht fur alle ift, wie es mit ben übrigen Arten der Jagd der Sall ift, ausgenome men mit der Reigerbeige, die auch nur Ronige und vornehme Beren für fich haben. Darum mußt ihr, Sancho, eure Meinung andern, und wenn ihr Statthalter fend, fleißig jagen und ihr werdet. febn, wie trefflich es euch behagt.

Richt fo, antwortete Sancho, ber gute Statte halter fige zu haus, wenn er was taugt, das ware schon, wenn sie mit Geschäften herbei gelaufen kamen und er triebe sich unterbeg im Walde herum; da wurde es um die Statthalterei erbarmslich stehn. Wahrlich, gnadiger herr, Jagd und Beitvertreib sind mehr für Müßigganger als für Statthalter: woran ich mich vergnügen will, ist ein Kartenspielchen auf Oftern, und Sonntags und an den Festtagen die Kegelbahn, denn dieses

Jagen ober Bagen icheint fus meine Berfaffung nicht vetfagt, und mein Gewiffen will nichts das bon wiffen.

Gebe Gott, Canco, bag es fo fen, benn gum Thun bom Sprechen, thut noch biel gee brechen,

Das wird fich zeigen, verleste Sancho, denn dem guten Babler gereut das Pfand nicht, beffer wer mit Gottes Sulfe gebt, als wer noch fo fruh aufftebt, der Bauch tragt die Beine und nicht die Beine den Bauch, ich meine, daß wenn Gott mir beifteht und ich meine Schuldigkeit mit gutem Billen thue, ich gewiß regieren werde wie ein Engel: ftedt mir nur den Finger in's Maul, und seht zu, ob ich beiße oder nicht.

Berflucht fenft du von Gott und von allen feinen Beiligen, verfluchter Sancho, fprach Don Quirote, wann wird doch der Tag ericheinen, wie ich schon so vielmals gefragt habe, an welchem ich dich ohne Sprichwörter vernünftig und aneständig sprechen hore. Laffen eure Sobeilen biefen Narren, denn er wird euch zermalmen, nicht zwieschen zweien, sondern zwischen zweitausend Sprichwörtern, die so schiedlich und passend berbeigeführt sind, daß wir nur die Zeit damit verderben, wenn wir ihn anhören wollen.

Die Sprichmorter bes Sancho Panfa, fagte Die Bergoginn, wenn ihrer auch mehr find als die

des Griechilchen Commandquren, find desholb, mes gen "der "Autze ihrer "Sentenzen nicht speniger ichanbar. Ich muß gestehn, daß sie mich mehr ale andterpergnugen, die vielleicht schiedlicher und mehnzur zechten Zeit angeführt werden.

Mach diefen und andern unterhaltenden Befprachen verließen fie bas Belt und gingen in den Bald, ma fig einige Unftande besuchten. Go ver ging ihngunder Lag und die Rache tam berbei, aber nicht fo beiter und ruhig, als man es pon ber Jahreszeit erwarten konnte, denn es mar mit ten im Commer, fondern ging Dunfelheit, Die fich verbreitete, tam der Abficht der Bergoge febr gu fattenin, Die es daber anfing, Nacht gu merben, bevor die Finfterniß vollig herein brach, fchien es plaglich... ale wenn der Bald an allen vier Enden brenne und zugleich hörte man hier und dort, buben und druben unendlich viele Trompeten und andre Rrieges : Inftrumente, wie von vielen Reiter-Comadronen, die durch den Bald gogen. Der Blang bes Levers, der Rlang der wilden Ine ftrumente verblendeten und betaubten die Mugen und Obren der Umftehenden, und felbft aller, die fich im Balde befanden. Alsbald vernahm man ein taufendfaches Feldgefdrei, nach Urt der Moba ten, wenn fie gur Schlacht ausruden: Trompeten und Sorger grtonten Trommein larmten, Pfeifen erklangen, alles fast zu gleicher Beit und alles fo

fortigifest und ununkeibrochen, daß jeder Sinn belind Getworten Beckfe so mannigsaltiger Inftrujumente unterlag. Der Heizbig erichtentiger Inftrujumente unterlag. Der Heizbig erichtentiger Inftrujumente unterlag. Der Heizbig erichtententert, Sancho Panfa zitickte, und bule, selbst diejenigen, die um die Ursache wußtent; waren in Verwireung. In-dieser Furcht abertriftet sie das Stulfchweigen und ein Postillon, der in der Tracht des Teufele der herzog, und wiederholt in ein ungeheures Hort fließ, welches einen kauhen und fürchtetlichen Schall gab. De da, Fedund Courier, sagte der Sexzog, wer seid ihr ? Wohln geht ihr ? illndr was ist dus für Kriegesvollt; das in diesem Walte zu streisen schein?

Dorauf der Conriet mit nilver und entfesticher Grimme untworteter ich bin des Teufel; ich fuche den Don Quirote von la Mancha, das Bolt das dorten zieht, besteht aus sechs Truppen von Zauberern, die auf einem Triumphwagen die unvergleichliche Dulcinen von Toboso subpen: sie Kommt bezaubert mit dem braven Franzofen Momtesinos, um dem Don Quirote Besehle zu ertheielen, wie die Dame entzaubert werden soll.

Bart ihr der Deufel, wie ihr fagt und wie eure Bestalt ausweist, so mußtet ihr icon diesen Rieter Don Quirote von la Mancha erkannt haben, denn er fieht vor euch.

Bei Bott und meinem Bewiffen, antwortete

der Teufel, ich fah ibn nicht, denn ich habe fo wiele Dinge im Ropfe, daß ich bie hauptfache vergeffen habe, wurum ich tam.

Ohne Breifel, ifagte Sancho, muß diefer Zeufel ein braver Mann und guter Chrift fenn, benn sonft wurde er nicht bei Gott und feinem Gewiffen ichworen: jest febe ich ein, daß es auch felbet in der Holle noch brave Leute geben muß.

Der Teufel, ohne abzusteigen, wandte sich alsbald gegen Don Quirote und sagte: zu die, dem Ritter von dem Löwen (möchte ich dich doch schon in ihren Rlauen sehn!) sendet mich der unglückliche aber tapfre Ritter Montesinos, mit dem Auftrage, dir von ihm zu fagen, daß du ihn dort erwarten mögest, wo ich dich treffe, weil er die genannte Dulcinea von Todoso init sich führt, in der Absicht, dir das anzugeben, was zu ihrer Entzauberung norhwendig ist: mehr habe ich nicht auszuklichten, mehr will ich nicht verziehne die Teufel, wie ich, sensen mit dir und die guten Engel mit jenen Herrschaften. Mit diesen Worten stieß er wieder in sein ungeheures horn und lenkte um, ohne itgend eine Antwort abzuwarten.

Alle waren von neuem verwundert, vorzüge lich abet Sancho und Don Quirote: Sanche, weil er fabe, daß man ber Wahrheit zum Erob haben wolle, Dulcinea fen bezaubert: Don Quie rote, weil er fich nicht versichern konnte, ob bas Mahrhelt fen, oder nicht, was ihm in der Sale des Montesinos begegnet war. Indem et noch mit diefen Gedanken kampfte, fragte ihn der here 2003: denkt ihr zu warten, gnadiger herr Don Quirote?

Warum nicht? antwortete jener, unerfchrot. Ten und tapferlich will ich hier marten, und tame auch die gange Solle mich angugreifen.

Wenn ich aber wieder folden Teufel febe, und wieder ein horn hore, wie das vorige, fo will ich hier fo warten, wie ich ein Turke bin, fagte Sancho.

Indem wurde die Racht finfteren und viele Lichter fingen an durch den Bald gu fcmeifen, wie die tradnen Dunfte bet Erde burch ben Simmel gu ichweifen pflegen, Die unfern Mugen als fcbiegende Sterne ericbeinen. Bugleich berte man gin fürchterliches Beraufch, wie jenes, welches von ben ichmeren Rabern perutfact wird,, auf benen Die Ochfenwagen laufen, bor berem freifchenben unaufhörlichen Beraffel Bolfe und Baren ente fliebn, wie man fagt, wenn fich in ber Begend welche befinden. Bu diefem Ungethum tam noch etwas anderes hingu, was alles vermehrte: fchien nehmlich in der That, als wenn in allen vier Theilen Des Balbes vier Scharmusel oder Schlachten jugleich vorfielen, benu bort tobte ber laute Donner einer futchtbaren Artillerie, bier

wurden ungablige Duufteten hogefeuete !! Mang 'nahe fonte Las Gefdrei' der Gtreilenben in ber Reine erhob Ifc wiedet Das barbarifche Retotte ichrei! Stutg bie Trompeten, Storner, Pfeifen, Ela. rinetten, Boboen, Erommeln, die Canonen: Mid. teren, vorzählich aber bas entfegliche Rreifchen der Rarren! bilbeten gufamnien Beln fo verworrenes und fürchteliffes Gerofe, "dug Don Quirote no. thig hatte; fallen feinen Duith gu' erweiten; is quezuhalten: Cancho's Muth aber fiel gu Bb. ben und marf ihn' gngleich bhimadtig auf bas Rleid der Bergoginn, Die ihn liegen lieg, und fruir eilihft befall? ihm Baffer in das Beficht gu fprug-Be gefchah, und er tain wieder gu fich hat's einer bon ben Bagen mit ben Enarcenben Rabeth ihnen nabe getomnien wat! "Er wurde von bier Tangfaufen Ochlen gezogen, Die gang in ichreatgen Deden vethallt waren: "ittlf febein Borne trugen fle befeffigt find' angegandet eine große Suitel von Bathe, und nuf bem Bagen mur ein eilabener Els "angebracht, auf welchein ein" ehrwarbigte Breis faß, mit einem Bartel weißer als ber Conte, und fo lang, daß er ihm aber den Gurtel reichfte: feine Rleidung mar ein weiter Rod von fondrgem Euch, denn ber Wagen felbft mar mit ungahligen Lichtern beftect, fo dag man auf ihm alles febn und gut unterfcheiden tonnte. Er murbe von gwei haflichen Teufeln geführt, mit bem nehmli-

chen

den Duch befleibet, Die fo icheufliche Gefichtet ! hatten, Dag Cancho, Da er fie einmahl gefehn hatte, die Mugen gubruckte, um fie nicht gum zweitenmable zu febn. Alle ifinen ber Bagen hun gegenüber ftand, ftand von feinem erhabenen Sine der ehrmurdige Greis auf, ftellte fich auf. recht, und fagte mit lautet Stimme: ich bin ber weife Lirganden! und fo fuhr ber Bagen weiter, . ohne daß er ein Bott weiter fante. Rach biefem Eden ein andter Wagen auf bie nehinliche 2frt: mit einem andern thronenden Greife, ber ben Bagen anhalten lieft, und mit eben fo ehrwatbiget Stimme rief, wie jener: ich bin ber meife 21: quife, ber vertraute Frento Der Urganba ber Une bekannten! und fo fuhr et weiter. Ihm folgte hierauf ein andret Bagen ; ber aber auf dem Throne fag, mar tein Greis, wie bie übrigen, fondern ein ftatfer widermartiger Rerl, der fich, als er berbeigetommen, aufrichtete, wie die andern und mit einer mehr tauben und teufelmäßigen Stimme fagte! ich bin Urcalaus ber Bauberer, Endtfeind bes Umadis von Ballia und feinet aanten Bermanbichafe! und fo fuhr et weiter. Richt weit bavon machten biefe brei Dagen Balt, wodurch das widrige Anarren ihrer Raber aufborte, nun bernahm man fein andres Betofe, fondern ben Rlang einer fugen und gufammenftime menden Mufit, worüber fich Cancho freute und

es für ein gutes Beichen hielt, es unch der Berges ginn fagte, von der er fich durchaus nicht einen Schritt weit entfernte: gnadige Frau, wo Mufit ift, da kunn auch nichts Bofes fenn

Eben fo wenig als wo Licht und Belligteit ift, antwortete die Bergoginn.

Worauf Sancho versette: das Feuer giebt Licht, und Brande verbreiten Helligkeit, wie wit es hier um uns an denen gewahr werden, die uns wohl noch verbrennen können; aber die Mussik ist immer ein Beichen von Jubel und Lusstigkeit.

Es wird fich zeigen, fagte Don Quirote, det alles gehört hatte, und er fprach richtig, wie fich im folgenden Rapitel zeigen wird.

# Breites Rapitel.

Birb bie Nachricht fortgefest, die Don Duirete megen ber Entjauberung ber Dulcinen erhielt, nebft andern munderbaren Begebenheiten.

Sie bemertten, wie fich ihnen nach dem Lacte bet liebtichen Mufit ein Triumphiogen nabette. ber vont feche grauen Maulthieren gezogen murbe. Die gang mit weißen leinenen Deden waren, auf jedem fag ein Licht Bugender, thanfalls in Beift gefleidet, mit einer großen bremnenden Bachsfadel in der Sand. Der Bagen mar zwei. ja breimal großer, als bie porigen. und um.ihn herum fagen noch zwölf andre Bus gende, ebenfalls fo weiß wie der Gonee, alle mit ihren brennenden Facteln, ein Unblid, ber gus gleich vermunderte und entfeste: auf einem erhabes nen Thron fab man eine Nomphe figen; Die in taufend Schleier von Gilberftoff gehüllt mar. butd melde unendlich viele goldne Folioblattden blinften . modurch fie . wenn nicht foftbar ; doch glangend gefleibet erichien: bas Geficht batte fie mit einem feinen und durchfichtigen Bindel perhangt, fo daß, ohne ihre Beftalt gu bededen, man ein fehr icones Ungeficht eines Madchens gewahr mard, und die Lichter trugen Dagu bei, ihre Reize wie ihr Alter gu unterscheiben, nach welchem fie die gwanzig noch nicht etreicht hatte,

aber auch nicht unter fiebzehn ftanb. Reben ihr ftand eine Rigur, mit einem Bewande betleibet, das ihr weit nachschleppte, vom Ropf bis zu den Rufen in einem ichwarzen Schleier gehüllt; als diefer Bagen der Bergoginn und Don Quirote gegenüber fand, verftummte fogleich die Mufit der Rtoten, Barfen und Lauten, die auf dem Bagen gespielt murben, die Geftalt mit dem Gee mande erhob fich, folug es pon beiben Geiten aurud, und nahm ben Schleier bom Befichte binweg, worauf man fah, daß es die Beftalt des Lodes felbft mat, entfleifcht und entfeslich, aber Don Sirote erftaunte und Sancho fich furchtete, duch die Bergoge eine Gebarde bes Erichrettens machten. Als fich diefer lebende Lod aufrecht geftellt hatte, fprach er mit dumpfer Stimme und langfamer Bunge folgendes:

Ich bin Merlin, von welchem die Geschichten Erzählen, daß der Teufel mich erzeugte, (Wie unwahr, von den Zeiten doch bestätige) Fürst und Beherrscher jeglicher Magie, Archiv der Wissenschaft des Zoroafter, Ein Kämpfer mit den Jahren und den Zeiten, Die zu vernichten suchen stets die Thaten Bon allen irrenden und tapfern Rittern, Zu denen ich Freundschaft und Liebe trage. Und wie stets alle andern Zauberer, Die Magier und der Magie Erfahrnen,

Ranh von Gemuth und graufam unerhittlich, Go ift das meine fanft und gart und lieblich, Und gerne thut es allen Menfchen Gutes.

Dief unten in des Pluto dunkeln Solen, Wo meine Geele fich befchäftigte Bu giehn gewiffe Rreife, Charactere, Bernahm ich Rlagerufen von der ichonen Gleichlosen Dulcinea von Lobofo.

Erfuhr nun die Bezaubrung und ihr Unglud,
Und die Bermandlung aus der garten Dame
In eine grobe Baurinn; ward gerühret,
Und sperte meinen Geist in das Gebeine
Des schrecklichen und widrigen Gerippes,
Echlug nach in meinen hundert tausend Buchern
Ben meinen teuflischen und schlechten Kunften,
Und komme nun, zu sagen wie zu heilen
Go schrecklich Leiden, Unglud so erschrecklich.
O du, du Ruhm und Ehre aller, welche
Das Rleid von Stahl, den Gisenharnisch tru-

Licht, Pharus, Compas, Borbild du und Muster

aen.

Bon allen, die aus tragem Schlaf erwachend Sich aus den muß'gen gedern heben, ruften, Um zu begehn die widermartge Ubung. Der blutigen und aufferft schweren Waffen: "Bu die sprech ich, o held, wie sich's geziemet Boubhmt auf ewge Zeit; zu bir dem tapfern

dem Geifte bes Mertin fag, den duchfichtigen Schleier uom Antlige nahm, wodurch fie eine gang außerorden liche Schanheit zeigte , und mit mannlichem Unftende und einer nicht, gu gorten Stimme fich gerade gegen Sancho Panfa mandte und fagte: a du ichlechthentender Stallmeifter, Du gemeine Geele, bu eichenes Berg, Du Ginge weide von Felfen und Riefelfteinen, wenn dir Schurten, unverschäusen Lummel befohlen murbe, dich pon der Sobe eines Thurmes berunter gu flurgen, wenn man bich erfuchte, du Geind bes menfolichen Gefoledice, ein Dugent Rroten gu effen, zwei Dugend Bibechfen und drei Dugend Schlangen, wenn man bich überreben wollte, dein Beib und beine Rinder mit einem morderifchen fcarfen Degen ju ichlachten, bann mare es nicht zu vermundern, daß du bich furchtfam und gitternb zeigteft; aber daff bu folch ein Aufhebens von Dreitaufend und dreihundert Streichen madift, Die jeder Junge in der Schule, menn er quch noch fo lumpig ift, jeden Mongth davon tragt, das bewegt, ruhrt, ericuttert alle frommen Gingemeide berer die es boren, ja aller berjenigen, Die Die Runde bapon in ben gutunftigen Beitlauften etfahren werden. Bende, o bu verachtliche und bestialifche Ereatur, mende, fag' ich, deine feigen nichtsmurdigen Blide auf ben Glang meiner Un. gen, die den funfelnden Geftirnen gleichen, und

du mirft fefin, wie fie tagtaglich und Stunde für Stunde von Thranen überfliegen, und Furchen, Graben und Canafe in den iconen Gefilden meiner Bangen verurfachen. Lag bich das rubren, Schuft und niedrig dentendes Ungeheuer, mein fo blubendes Alter, das noch in feinem Kruhlinge fleht, denn ich bin erft neunzehn Jahr alt und habe das zwanzigfte noch nicht erreicht, vergehren und verdorren foll unter ber Rinde einer niedrigen Bauerian, und wenn ich heut nicht fo erfceine, fo ift es nur eine befondre Guade des herrn Merlin, der hier gegenmartig ift, damit du durch meine Schonheit bewegt werden follft: denn die Thranen einer betrübten Schonheit perwandeln die Felsen in zarte Walle und Tiger in Lammer. Gieb dich, gieb dich in diefe Sautfaftenung, wildes Bieb, erwede dein Gemuth, bas dich blog antreibt, mehr und mehr gu freffen, um in Freiheit gu fegen bie Bartheit meiner Saut, die Reize meiner Bestalt und die Schönheit meis pes Angefichtes; und willft du dich meinetwegen nicht erweichen, ober zur Bernunft, bringen laffen, fo thu' es jeneg grmen Ritters wegen, gur Geite fteht, ich meine beinen Beren, der, wie ich gemahr merde, feine Geele ichon queer in der Reble figen bat, die nur gebn Fingerbreit bon ben Lippen entfornt, nur beine raube poer freunds liche Untwort erwartend, um durch den Mund

ausgufahren, ober in ben Magen gurud gu lehren.

Als Don Quirote dies hoete, ftredte er feinen Sals aus, und sagte zum Berzoge gewandt: bei Bott, gnadiger herr, Dulcinea hat die Wahrheit gesprochen, denn die Seele sist mir hier queer im Salfe, wie ein Schuß in der Armbruft.

Bas fagt ihr dagu, Sancho? fragte die Set-

Ich fage, gnadige Frau, antwortete Sanche, was ich fcon gefagt habe, in Ansehung der Schläge abernuncio.

Abrenuncio mußt ihr fagen, Sancha, und nicht jenes Wort, fagte der Herzog.

Eure Hoheit mag mich nur laffen, antwortete Sancho, denn ich bin jest nicht in der Berfassung, auf Subtititäten ober einen Buchstaben mehr oder weniger Acht zu geben, denn die Streiche, die man mir geben foll, ader die ich mir selber geben soll, seinen mich so in Berwirrung, daß ich weder weiß, was ich sage, noch was ich thu. Das möchte ich doch aber wohl von meiner allergnat digsten Dame Donna Duleines von Doboso wisten, wo sie denn ihre Art zu bitten gelernt hat; da kömmt sie her und verlangt, ich soll mir mein Fleisch entwei hauen, und wennt mich gemeine Geele und wildes Bieh, nebst einem Had Mad von Titeln, die der Beufel selbst nicht leiden

modte. 3f benn mein Rleifch etwa aus Gifen ? oder habe ich mas davon, wenn fie entzaubert wird? Was für weiße Bafche bringt fie mir bein, Bemben, Mugen, Strumpfe, ob ich gleich Leine trage, um fich bei mir beliebt gu machen? Rennt fie mich nicht einen Schurten über den andern, da fie doch mohl das Sprichmort meiß, daß ein Glel mit Gold beladen leicht über Bebirge geht, und daß Befchente Steine erfcuttern, und Bott, dir helfen mag; haft du Geld im Gad, und daß ein hier baft du, beffer ift, als zwei du follft Baben? Und bann mein gnabiger Berr ba, bet mir mit der Sand, über ben Buckel ftreicheln und mich tareffiren follte. damit ich fo weich wie Flachs und Baumwolle murde, fagt, dag menn er mich friegt, er mich nadend an einen Baum binden will, und mir die Angahl ber Streiche doppelt gutheilen: und diefe verdrieglichen Berrichaf. ten fallten doch bedenten, daß fie nicht blog bon einem Stallmeifter verlangen, er falle fich geißeln, fondern auch wan einem Statthalter, der doch, wie man zu fagen pflegt, teine Rage ift. Lernt doch, lernt doch nur um Gottes willen, wie man etwas bittet und ein Gefuch portragt, und mie man fich benimmt, denn alle Beiten find nicht gleich, auch find die Menfchen nicht immer bei Laune. 3ch bin fo eben gang wild vor Arger, Das mir mein grunes Rleid gerriffen ift, und nun

kommen fie daher und verlangen, daß ich mich freiwillig hauen foll, woran ich fo wenig bente, als Cazique zu werden,

Aber mahrkich, Freund Sancho, fagte der herzog, wenn ihr nicht geschmeidiger werdet, als eine reife Feige, so sollt ihr niemals die Statte halterschaft bekommen. Das ware schon, wenn ich meinen Insulanern einen grausamen Statthalter mit steinernen Eingeweiden überschickte, der sich weder den Thranen bekummerter Jungfgauen erweicht, noch den Bitten verständiger, hochscherender und alter Zauberer und Weisen. Kurg Sancho, ihr mußt euch entweder selber geißeln, oder auch geißeln lassen, oder ihr werdet nicht Statthalter.

Gnabiger herr, antwortete Sancho, find mit nicht zwei Lage Bedenkzeit vergonnt, um zu aberlegen, was zu meinem heile bient?

Auf teine Beife, fagte Merlin: jest in bie fem Augenblick und hier auf diefer Stelle muß alles in Ordnung gebracht werden, was diefes Geschäft betrifft: entweder Dulcinea kehrt in die Hole des Montesinos und zu ihrem vorigen Buftand als Bauerinn zurud, woder sie wird so wie sie ist nach den Elnsäsichen Feldern geführt, wo sie dann wartet, die die Anzahl der Streiche ersfült ist.

Run, guter Cancho, fagte die Bergogian,

guten Muth und freundliche Ermiedeung für das Bood, das ihr vom herrn Don Quirote gegeffen habt, dem wir alle wegen seines hohen Gemüths und seiner erhabenen Ritterschaft gefällig und dienstlich seyn muffen. Gebt das Jawort, liebes Rind, zu dieset Geißelung und mag doch der Leufel Kleinmuth und Furcht holen, denn ein brabes herz troft, wie ihr wift, jedem Unglück.

Ohne hierauf Ruckficht zu nehmen, wandte fich Sancho zu Merlin und fragte queerfeld ein: fagt mir doch, mein gnadiger herr Merlin, als der Leufels Courler hier war, brachte er meinem Herrn eine Botschaft vom herrn Montesinos, und befahl ihm, seiner hier zu warten, weil er her-Lommen wolle, ihm die Mittel anzugeben, wie die Dame Donna Oulcinea von Loboso konne entzaubert werden, und bis jest haben wir noch Leinen Montesinos mit Augen gesehn.

Worauf Merkin anewortete: der Teufel, lieber Sancho, ift ein Dummkopf und erbarmlicher Wick; ich habe ihn abgeschickt, einen Herrn aufrzuschen; aber mit keinem Auftrage von Montefinos, fondern von mit, denn Montesinos ist in seiner hole und wartet, oder richtiger zu reden, hofft dort auf seine Entzaubetung, die aber noch im weiten Felde zu sein scheint: ist er euch etwas schuldig, oder habt ihr was mit ihm zu verham deln, so will ich-ihn euch dahin bringen, wohin

ihr ihn haben wollt: jest aber macht fort, und gebt endlich euer Jawort zu dieser Disciplin, und glaubt mir nur, daß sie euch sehr zuträglich senn wird, sowohl für die Seele, als für den Körper: für die Seele, weil ihr ein gutes Werk damit thut, für den Körper, weil ich weiß, daß ihr sam guinischen Temperamentes send, und so kann es euch gewiß nicht schaden, etwas Blut abzulassen.

Es giebt piele Arate in der Belt, auch fogat Die Bauberer find Argte, verfeste Cancho; da es mit aber alle fagen, obgleich ich es nicht einfehn Bunn, fo fage ich, daß ich damit gufrieden bin, mic die breitaufend und breihundert Streiche gu geben, unter der Bedingung, daß ich fie mir ge ben fann mann oder wiediel ich will, ohne daß mir Die jedesmalige Portion, ober die Beit vorge fcrieben wird, und fo will, ich mich denn fobald als moglich aus meiner Schuld gu wideln fuchen, baf die Belt die Schonheit der gnadigen Donna Qulcinea von Tobofo geniege, die, wie es icheint, fo wenig ich es fonft auch glauben tonnte, in der That icon ift. Doch muß das auch noch eine Bedingung fenn, daß ich nicht verpflichtet bin, bei' ber Disciplin mein Blut gu vergießen, Daff, wenn einige Streiche in die Luft fallen, Die auch mitgerechnet werben muffen. Item, menn ich mid in der Bahl irre, der herr Merlin, der doch alles weiß, fie ja mit Corgfalt gufammen gabit,

um mit Rachricht gu geben, bb noch welche feblen, oder ob welche druber find.

Pon welchen, die druber sind, brauche ich teine Nachricht zu geben, antwortete Merlin, denn sobald die Summe vollzählig ist, wird plöslich die Dame Dulrined eischeinen, und kommen euch aufzusuchen, sich dankbar dem wackern Ganchonahen, und ihm für seine gute That Dank und Belohnung geben: Darum darf kein Skrupel so wenig wegen der fibrigen, als wegen der sehlem den entstehn, auch erlaubt es der Himmel nicht, daß ich irgend jemand hintergehe, sen es uuch nur um ein Haat seines Hauptes.

Run, in Gottes Rohmen benn, frate Sando; ich willige in mein Unglud, ich nehme, fag' ich, die Buffe auf mich, unter den feftgefesten Bedingungen.

Raum hatte Sancho diese letten Worte gesprochen, als fich bie Musik der Floten von neuem
hören ließ, und zugleich wurden von neuem upzählig viele Musketen losgefeuert und Don Quis
rote siel dem Sancho um den hals und gab ihm,
taufend Kusse auf Stirn und Wangen. Die herzoginn, der herzog und alle Gegenwärtigen gasben Beichen der größten Zufriedenheit, und der
Wagen sing wieder an, sich zu bewegen, und im
Vorbeifahren neigte die schone Duscinea das
haupt vor den herzogen, und machte dem Sancho

eine tiefe Berbeugung: indem brach auch ichon bie frolide und lachende Morgenrothe berauf : Die Blumlein bes Gefildes thaten fich auf und eutfalteten fich, und die fluffigen Rriftalle der Bachlein; über weiße und graue Riefel mutmelnd, gingen fort, den Stromen ihren Tribut zu gabien, Die auf fie marmen: die Erde frolich, der Simmel beiter, die Buft rein, das Licht hell, jedes fur fich und alles gusommen, gab die beutlichften Beichen, dag der Lag, ber auf die Schleppe der Aurosa trat, hell und beiter fenn murde. Die Bergoge maren fomobl uber die Jago vergnugt, ale auch daß ihr Borhaben fo gefchickt und gludlich ausgw führt mar; fie fehrten gu ihrem Schloffe mit dem Borfage gurud, in ihrem Gpage fortgufahren, denn für fie gab es feinen Ernft, bet fie fo febe vergnügt hatte.

## Driftes Rapitel.

Su welchem das feltsame und fast undentliche Abentheuer der Duenna Schmerzenreich, alias der Gröfinn Dreis Scheppina erzählt wird, nebst einem Briefe, welchen Sancho Pansa feiner Frau Thereis Punsa feprieb.

Der Herzog hatte einen Saushofmeister von fehr luftiger und aufgeweckter Gemuthsart, der den Merlin dargestellt; alles jum vorhergehenden Abentheuer eingerichtet, die Berfe etfonnen und einen Pagen abgerichtet hatte, die Dulcinea vorzusstellen. Dieser richtete init Beihülfe seiner herrschaft ein andres Abentheuer so lustig und kunftereich ein, als man es sith nur vorstellen kann.

Die herzoginn fragte ben Sancho am folgenden Tage, ob et icon fein Pensum von Buße angefangen habe, um die Dultinea zu entzaubern. Er sagte Ja, und daß er sich in detselben Nacht fünf Streiche gegeben habe. Die herzoginn fragte, womit er sie sich gegeben habe. Er antwortete, mit der hand. Dies, verseste die herzbginn, ist mehr ein Streicheln als ein Geißeln: ich halte dafür, daß sich det weise Meilen mit dergleichen Sanftthun nicht zufrieden stellen wird: es wird nothig thun, daß sich der gute Sancho eine Geigel aus Drath flechte, oder mit Anotchen, die sich fühlen lassen, damit das Blut fließt, denn die Kreiheit einer so großen Dame, wie es die Dul-

cinea ift, kann nicht auf fo leichte und mobifelle. Urt gewonnen werden:

Worauf Sando antwortete: gebe mir Enre Soheit eine Geißel, oder einen paffenden Strick, so will ich mich damit ichlagen, doch muß es nicht zu übermäßig schmerzen, benn Eur Gnaden mußen wiffen, daß, ob ich gleich nur ein Bauer bin, meine Haut doch mehr don der Seide als vom Holze an sich hat, und daß es unverständig ware, mich für einen andern zu martern.

Das foll geschehn, antwortete die Berzoginn, ich will euch morgen eine Beißel geben, die gerade für euch paffen wird, und sich so für eure zarte haut ichiden, als wenn fie leibliche Gesschwister waren.

Worauf Sancho fagte: wissen Eure hoheiten, meine allerliebste gnadige Frau, daß ich einen Brief an meine Frau Therese Pansa geschrieben habe, worin ich ihr alles erzähle, was sich mit mir zugetragen hat, seit ich von ihr bin: ich habe ihn hier im Busen, es fehlt nichts weiter daran, als die Aufschrift: ich wunschte, daß eure Berständigkeit ihn lase, denn ich glaube daß er ganz statthalterisch klingt, ich meine, wie ihn die Statte halter schreiben mussen.

Und wer hat ihn unterzeichnet? fragte die herzogime

Ber foll ihn unterzeichnet haben, als ich are mer Gunder? antwortete Cancho.

Und habt ihr ihn gefchtieben? fragte bie herzoginn.

Richt daran zu gedenken, antwortete Cancho, benn ich tann weder lefen, noch ichreiben, aber wohl unterzeichnen.

Lagt ihn fehn, fagte die Bergoginn, benn ich bin verfichert, bag ihr darin die Gigenthumlichkeit und Große eures Genie's offenbaren werdet.

Sancho holte einen offnen Brief aus dem Bufen, die Bergoginn nahm ihn und fah, daß er folgendes enthielt :

Brief des Sancho Panfa an Therefe Panfa, feine Frau.

» haben sie mir gute Schläge gegeben, so ist es mir gut als Ritter gegangen: habe ich eine gute Statthalterschaft, so koftet sie mich gute Schläge. Das wirst du nicht verz beftehn, liebe Therese, für jest, ein andermal wwirst du es wissen. Du mußt wissen, Thez rese, daß ich entschossen bin, du sollst in Rutschen sahren, denn daranf kommt es jest an, denn beim gehn fahrt man übel, und ves ist nur hundemässig. Frau eines Statte halters wirst du, sieh zu, daß sich keiner wüber dich das Maul gerreißt. hier schicke

wich bir bas grune Jagdeleid, das mir » die gnadige Bergogin gefchentt bat, ichneid' ves fo gu, daß unfre Tochter Rock und-"Leibchen daraus friegt. Don Quirote, mein » Berr, wie ich mir bier ju Lande habe fa-» gen laffen, ift ein geicheidter Rarr und wein luftiger Dummtopf, und dag ich mich » darin auch nicht ichimpfen laffe. Bir find win der Sole des Montefinds gemefen, und » der weife Merlin hat auf mich fein Muge » gemorfen, megen ber Entgauberung ber » Dulcinea von Tobofo; die hauffen Aldonza » Borengo heift. Mit breitaufend und breis » hundert Streichen, weniger funf, Die ich . mit geben foll, wird fie fo entgaubert, wie » die Mutter, die fie geboren bat. Gage fein » Wort davon an feinen, behalte es bei dir, » fonft fagt der eine, es ift meif, und der » andere, es ift ichmarg. Innerhalb etlichen "Zagen werde ich gur Statthalterei abgehn, » wohin ich mich mit dem fehnlichen 2Bunich »begebe, Beld ju machen, denn man hat mir gelagt, daß alle neuen Statthalter mit » dem nehmlichen Wunfche abgebn: ich werde » die Belegenheit befehn und dir Rachricht » geben, ob du ju mit fommen folift ober nnicht. Der Graue ift gefund und empfiehlt . » fich dir vielmals, ich laffe ihn nicht, und

» wenn fie mich auch zum Grofturten mach. Die Bergoginn, meine Bebieterin, » füßt dir taufendmal die Sande, thu du es » gur Erwiederung zweitaufendmal, denn es s giebt tein Ding, das fo menig toftet, oder » fo mohlfeil ift, wie mein Berr fagt, als bie » boflichen Redensarten. Es hat Gott nicht agefallen. mir ein neues Relleifen mit neuen » hundert Dutaten gu fchenten, wie das von » damals; aber fen nicht betrübt, liebe Thee mrefe, denn der hat es gut, der in der Bore » hand fist, und die Gratthaltericaft foll ale sles einbringen, nur macht mir bas große » Sorge, dag man mir fagt, hatte ich es eine » mal getoftet, fo wurde ich bie Bande bare nach freffen, und wenn dem fo mare, fo m fame es mich theuer zu ftehn, obgleich bie » Berftummelten und Rruppel in den Almofen, » die fie betteln, ihr Mustommen finden: fo " baf auf bem einen poer bem andern Bege » du reich und gludlich werben mußt. Gott » perleihe es dir, wie er fann, und erhalte mich, um bir gu dienen. Auf Diefem Gebloffe; nam 26. Julius, im Jahr 1614.

Dein Mann, der Statthalter .... Sando Danfa.

Mis die Berzoginn ben Brief zu Ende gelefen batte, fagte fie zu Sancho: in zwei Dingen weicht

der gute Statthalter etwas von der rechten Straße ab: zuerst, daß er sagt, oder doch zu versstehen giebt, er habe die Statthalterschaft für die Streiche bekommen, die er sich noch zu geben hat, da er doch weiß, was er gar nicht läugnen kann, daß als der Heezog mein herr sie ihm versprach, man es sich damals noch nicht träumen ließ, daß er Schläge in der Welt gäbe: und zweitens, daß er sich sehr geißig zeigt, was ich wohl anders wünschte, denn zu viel zerreißt den Sac, und ein geigeger Statthalter wird immer nur ein sehe unstatthaftes Recht handhaben.

Ich habe es nicht fo gemeint, gnadige Frau, entwortete Sancho, und wenn Eu'r Gnaden weint, daß der Brief die Art nicht hat, die er haben foll, so will ich ihn nur zerreißen und einen andern schreiben, wo es sich aber fügen kann, daß er noch schlimmen wird, wenn er bloß aus meinam hirnkasten herauskommen soll.

Rein, nein, perfeste die Bergoginn, er ift gut fo und ich will, daß ihn der Bergog febn foll.

Sie begaben fich hierauf nach einem Garten, mo fie den Lag fpeifen wollten. Die Berzoginn zeigte dem Berzoge Sancha's Brief, der fich fehr an ihm ergöste. Sie aben und nachdem die Lasfel aufgehoben mas und fie fich lange mit Sancho's vergnüglichem Gefprache unterhalten hatten, horte man ploglich klägliche Long einer Pfeife

und einer dumpfen abgehannten Trommel. Alles murde über diefes feltfame, friegerifche und traurige Betofe in Unruhe gebracht, borguglich Don Quirote, der fich vor Unruhe nicht auf feinem Geffel halten konnte : vom Sandjo verfteht es fich, daß ihn die gurcht nach feinem gewohnlichen Buffuchtsort führte, an die Geite oder auf die Schleppe der Bergoging, denn der Ton, welchen man vernahm, war wirklich und in der That hochft Maglich und ichwermuthig. Indem fie noch alle in diefer Erwartung maren, faben fie zwei Menichen in den Garten treten, in Trauergemans Dern, die fo weit und lang maren, daß fie ihnen auf der Erde nachschleppten; diese ichlugen im Behn auf zwei große Trommeln, Die ebenfalls mit Schwarz überzogen maren, Ihnen gur Geite. ging der Pfeifer, ichwarz und in Trauer wie fie felbft. Diefen dreien folgte eine Beftalt von riefene. hafter Große, die mit einem gang ichmargen Bemande behangt mar, daß ihr ebenfalls in einer uns geheuern Schleppe nachzog. lleber Diefen Mantel trug er queer ein breites, auch fcmarges Bandelier, an welchem ein ungeheurer Gabel hing, mit. fchmargem Gehenke und in einer fcmargen Gcheide. Gein Geficht mar mit einem durchfichtigen fcwargen Schleier verhüllt, durch welchen ein fehr lauger Bart, fo weiß wie ber Schnee, hervor ichien. Er bewegte feine Schritte mit vieler Burde und

großem Unftande nach dem Tacte der beiben Troms meln. Mit einem Wort, feine Grofe, feine Gebarden, feine Schmarze und feine Befellichaft fonnten jeden in die größte Bermunderung fegen, ber ihn anfah, ohne ihn zu fennen. Muf die beichriebene langfame und feierliche Beife tam er bergu, um fich por dem Bergoge auf die Rnie gu werfen, ber, fo wie jedermann, aufgestanden mar, . ibn zu empfangen. Der Bergog gab es aber durchaus nicht au. dag er reden durfe, bevor er fich aufgehoben. Das furchtbare Befpenft that es alfo, und nachdem er fand, bob er die Dede vom Befichte und zeigte den fürchterlichften, lange ften, weiffeften und dicten Bart, ben menfchliche Mugen noch bie dabin gefebn hatten, und zugleich erhob er aus ber großen und tiefen Bruft eine laute und tonende Stimme, mandte die Mugen auf den Bergog und fagte: Erhabener und gemale tiger Bebieter, ich heiße Dreifchleppino mit dem . weißen Barte: ich bin Stallmeifter der Grafinn Dreifchleppina, Die mit einem andern Rahmen Die Duenna Schmerzenreich genannt wird, von des rentwegen ich zu eurer Sobeit eine Bothichaft überbringe, melde darin befteht, daß eure Durchlauchtigfeit ihr Die gnadigfte Erlaubnif ertheilen moge, herzukommen und ihr Leid vorzutragen, weldjes das fonderbarfte und vermundrungsmurdigfte Leid ift, das nur jemals der leidvollfte Bedanke in der ganzen Welt hatte erdenken können: zwerst wunsche ich aber zu erfahren, ob in diesem eurem Castell sich befindet der tapfre und niemals besiegte Ritter Don Quievte von sa Mancha, den sie zu suchen gekommen ist, zu Fuß und ohne zu essen vom Königreiche Candana her, bis zu eurem Gebiete, was man für ein Wunderwerk halten kann und muß, oder für eine Wirkung der Zaus berei: sie besindet sich draussen vor dem Thore dieser Festung, oder dieses Gartenhauses und erwartet um einzutreten eure gnädige Erlaubniß. Dixi.

Er huftete hierauf und ftrich fich den Bart bon oben herunter mit beiden Sanden, worauf er mit vieler Rube die Untwort des Bergogs ermartete. welcher fo fprach : Schon feit vielen Tagen, wader Stallmeifter Dreifchleppino mit dem weifen Barte, haben wir Nachricht von dem Miggefchick der edlen Grafinn Dreifdleppina, welcher Die Bauberer den Nahmen der Duenna Comergenreich verurfacht haben: ihr mogt ihr, erftqunlis cher Stallmeifter, fagen, daß fie hereinfrete, und daß fich der tapfre Ritter Don Quirote von la Mancha hier befindet, von deffen edler Gefinnung fie fich ohne Breifel jegliche Bulfe und jeglichen . Beiftand verfprechen barf; auch konnt ihr berfelben meinerfeite fagen, daß wenn ihr mein Beis ftand von nothen mare, fie deffen nicht entbehren follte, denn auch ich bin verpflichtet, ihr denfelben ju leiften, da ich ein Ritter bin, dem es Bedingung und Pflicht ift, jeglicher Frauensperfon beis zuftehn, vorzüglich aber verwittweten, bedrangten und schmerzenreichen Duennas, als zu welchen eure herrschaft gehören muß.

Als Dies Dreifchleppino borte, beugte er fein Anie bis auf die Erde und gab dem Pfeifer und den Trommelichlagern ein Beichen, das Gpiel gu rubren, worauf er mit dem nehmlichen Bange, mit welchem er eingetreten mar, den Garten wieder verlieft und alle über feine Geftalt wie über fein Betragen erftaunt blieben, Und indem fich der Bergog gegen Don Quirate mandte. er: fo fonnen denn dach nicht, berühmter Ritter, Die Schatten der Bosheit und der Unwiffenheit den Glang der Tugend verhüllen oder verfinftern, Ich fage dies, weil es taum feche Tage find, daß sure Trefflichkeit fich in diefem Caftelle befindet, und ihr ichon aus weiten und entlegenen Landern . gefucht werdet, und zwar nicht in Bagen ober auf Dromedaren, fondern zu Rug und faftend, pon den Traurigen und Bedrangten, die verfichert find, in diefem tapfern Urm die Sulfe fur ihr Leid und Mahfeeligfeit zu finden; dies verurfaden eure großen Thaten, die fich auf ber gangen entdecten Erde eilig verbreiten.

Ich munichte, mein gnadiger herzog, antwortere Don Quigote, daß nun jener murdige

Beiftliche bieg zugegen mare, der neulich über Tift fo großen Bidermillen und Born gegen die irrenden Ritter bliden lieft, damit er mit feinen eigenen Mugen fabe, ob bergleichen Ritter der Belt nothig find: er murde es wenigstens mit Sanden greifen, daß die übermakig Betrübten und Troftlofen, in wichtigen Begebenheiten und ungeheuern Ungludsfällen, ihre Sulfe nicht in den Baufern der Belehrten fuchen, noch bei den Dorffuftern, noch bei einem Ritter, der nie die Grangen feines Gebietes verlaffen hat, noch bei dem tragen Sofling, Der lieber Menigfeiten fucht, um fie zu ergablen und umgutragen, als daß er Berte und Thaten thun follte, damit andre fie ergabe len' und befchreiben, tonnen, Die Gulfe der Leidenden, der Beiftand der Bedrangten, die Stute der Jungfrauen, der Eroft der Bittmen , mird bei niemand andere fo gewiß gefunden, als bei den irrenden Rittern, und ich danke dem Simmel taus fendmal, daß ich einer bin und halte alle Urbeit und Befdmer fur gut angewandt, die mir nur immer in diefem ehrenvollen Berufe guftoffen mochten. Diefe Duenna fomme alfo nur und bitte was fie immer wolle, denn ihre Gulfe befindet fich in der Tapferteit meines Urmes und in dem unerfcbrodnen Muthe meiner hochtrebenden Seela



## Bierfes Rapitel.

In welchem bas große Abentheuer mit ber Duenna Schmergenreich fortgefest wird.

Der Bergog und Die Bergoginn freuten fich ungemein, als fie faben, wie febr Don Quirote ibret Ablicht entraegen fam und Cancho fagte jest: ich mochte nicht, daß die Frau Duenna mir einen Stein des Unftoffes in meine versprochene Statte halterichaft murfe, benn ich habe von einem Toledanischen Barbier gehort, der wie eine Umfel reden tonnte, daß wo nur Duenna's dagwifchen ' famen, man fein Glud oder Beil erwarten durfte. Lieber himmel, wie übel war diefer Barbier auf fie gu fprechen! worgus ich benn abnehme. Daß da alle Duenna's fatal und unausstehlich find, fie mogen auch beschaffen fenn, wie fie nur molfen, wie vielmehr es nun gar die fcmergenreichen fenn muffen, wie diefe Dreifchleppige, oder breigefchwangte Graffinn? Denn bei mir gu Saufe ift Schloppe und Schmang, und Schwang Schleppe ein und daffelbe.

Schweig, Freund Sancho, fagte Don Quirote, benn da diefe Gennora Duenna aus fo entlegenen Landen kommt, um mich zu fuchen, fo kann fie nicht zu denen gehören, die übel bei dem Barbiere angeichrieben flanden, um fo mehr, da diefe eine Grafinn ift, und wenn Grafinnen als Duenna's

dienen, so find fie nur bei Roniginnen oder Rais ferinnen in Diensten, find aber in ihrem Saufe felber Serrichaften und werden wieder von andern Duenna's bedient.

Sierauf antwortete Donna Rodriguez, die sich gegenwärtig befand: meine gnadige Berzoginn hat auch Duenna's in ihren Diensten, die gar wohl Grafinnen senn konnten, wenn es das Schickfal so gewollt hatte; aber der Mensch denkt's und Gott lenkt's, und darum spreche nur keiner von den Puenna's übel, besonders wenn sie alt und Jungsern sind, denn ob ich es gleich nicht bin, so leuchtet mir doch der Borzug deutlich ein, den eine ledige Duenna vor einer verwirtmeten Duenna hat, und wer uns scheeren will, der wird sich selber mit der Scheere schneiden.

Bei alle dem, verfeste Sancho, giebt es an den Quenna's genug gu ichreren, wenn ich mich auf meinen Barbier verlaffen tann, und es murben beim Dreichen Korner genug heraus fallen.

Immer, antwortete Donna Rodriguez, find die Stallmeister unfre Feinde, denn da sie in den Borfalen sputen und uns beständig sehn, so bringen sie alle ihre Muße damit hin, auf uns zu lästern, indem sie unfre Gebeine ausgraben, und unfre Ehre eingtaben. Ich muß aber diesen Rlögen sagen, daß wir ihnen zum Trog in der Belt und in den Pallasten leben werden, wenn

wir auch vor hunger fterben, und mit einer schwarzen Dede unfte garte oder ungarte haut verhüllen, wie man bei Prozessionen einen Schmuchaufen mit Leppichen gudeckt. Wahrlich, wenn es nothig mate und es die Zeit verlangte, so wollte ich nicht nur allen Gegenwärtigen, sons dern der gangen Welt beweisen, wie es keine Tusgend giebt, die sich nicht in einer Quenna befindet.

Ich glaube, sagte die Herzoginn, daß meine gute Donna Rodriguez Recht hat, und zwar das allergrößte; es ist aber besser, daß sie eine andre Beit abwartet, für sich und die übrigen Duenna's zu skreiten, um die schlechte Meinung jenes schlechten Barbiers zu widerlegen, und die mit der Wurzel auszureißen, die der große Sancho Pansa in seinem Busen beherbergt.

Worauf Sanche antwortete: feit ich ben Statthalter im Ropfe habe, find mir alle Stalle meifter. Bedanten vergangen, und ich gebe nun für alle Duenna's zusammen keine Feige.

Sie maren wohl in dem Duennen-Gefprach noch weiter fort gefahren, wenn sie nicht von neuem den Pfeifer und die Erommeln gehört hate ten, woraus sie abnahmen, daß die Duenna Schmerzenreich tomme. Die Herzoginn fragte den herzog, ob es nicht schicklich fen, ihr zu ihrem Empfange entgegen zu gehn, da sie doch Grafinn und eine vornehme Dame sen. Als Grae

finn, antwortete Sando, ehe noch ber Bergog antworten tonnte, ichidte es fich wohl, daß eure Sobeit ihr zum Empfange entgegen gingen; aber als Duenna, bin ich der Meinung, daß diefelben teinen Fuß aus der Stelle fegen.

Und wer mengt dich binein, Cancho? fragte Don Quirote.

Wer, gnadiger herr? antwortete Sancho, ich menge mich selbst hinein, weil ich mich hinein mengen kann, als ein Stallmeister, der alle Formeln der höflichkeit in eu'r Gnaden Schule geslernt hat, der ihr der höflichste und artigste Ritter send, den es nur in aller möglichen höflichkeit geben kann, und in dergleichen Dingen, wie ich von euer Gnaden habe sagen hören, verliert man eben so sehr durch eine Katte zu viel, wie durch eine Katte zu wenig: und für den Berständigen sind wenige Worte hinreichend.

Sando hat gang Recht, fagte der Bergog, wir wollen das Befen der Grafinn in Augenschein nehmen, und darnach die Soflichkeit abmessen, die wir ihr ichuldig sind.

Indem traten, so wie das erstemahl, die Trommeln und der Pfeifer herein. Und hiemit schließt der Berfasser dieses kurze Rapitel und fangt ein andres an, in welchem er das nehmliche. Abentheuer fortsest, welches in der Geschichte eins der merkwürdigsten ist.

## Fanftes Rapitel.

Enthalt die Erzählung der Duenna Schmerzenreich bon ihrem Unfalle.

Dinter den trubfeeligen Musikanten traten an amolf Duenna's in zwei Gruppen getheilt, in den Barten, alle maren mit weiten Rutten befleidet. dem Unicheine nach von grobem Tuche, mit weis fen Schleiern von Rreppflor, Die fo lang maren, daß nur der Saum ihres Bewandes darunter berpor blidte. Sinter ihnen tam die Grafinn Dreis Schleppina, welche ber Stallmeifter Dreifchleppino mit dem weißen Bart an der Sand führte, in ben feinften ichmurgen Bon gefleidet: Der Gobbang ihres Rleides, oder die Goleppe, oder wie man es nennen will, mar in brei Bipfel getheilt, welde drei Dagen, ebenfalls in Trauer, in ihren Sanden hielten, wodurch mit ben brei fpigen Binteln, welche bie brei Bipfel bilbeten, eine feltfame mathematifche Figur entstand, die alle, welche die fpigzipflige Ochleppe faben; auf den Gedanten brachte, daß fie fich deshalb die Brafinn Dreifchleppind nenne, welches fo viel beigen follte, ale bie Brafinn von den drei Schleppen: auch fagt Benengeli, daß diefe Bermuthung gegrundet fen, und daß fie mit ihrem eigentlichen Rahmen Die Graffinn Bolfuna geheißen habe, weil es in ihret Graffchaft viele Wolfe gegeben,

und dag wenn diefe Bolfe Buchfe gewesen mafie fich die Grafin Buchfung genannt hatte, weil es in jenen Landern Gitte ift, dag die Gebieter von einer Sache, die in ihrer Grafichaft am baufigften ift, den Ramen entlehnen; Diefe Grafinn aber, um die Reuheit ihrer Goleppe gu begunftigen, lieg Wolfung, fahren, und nannte fich Dreifchleppina. Die zwolf Duenna's und die Brafin tamen langfam wie eine Prozession berbei, Die Befichter mit ichwarzen Schleiern bededt, die aber nicht fo derchfichtig maren, wie der der des Dreie fcleppino, fondern fo dicht, daß gar nichts hindurch: fchimmern konnte. Go wie die Duennen - Comadron erichienen mar, ftanden der Bergog, die Berzoginn und Don Quirote auf, fo wie alle, Die die weitlauftige Drogeffion mabrnahnien. Die zwölf Duennen ftanden ftill und machten eine Gaffe. durch welche die ichmergenreiche hinging, ohne die Sand des Dreifchleppino fahren gu laffen. 216 der Bergog, Die Bergoginn und Don Quirote Dies faben, gingen fie ihr zwolf Schritte entgegen, um fie zu empfangen, Gie Enieete hierauf gur Erde nieder und fagte mit einer mehr dumpfen und rauben ale feinen nnd garten Stimme: Gure Sobeiten verschonen gutigft mit fo großer Boffichfeit ihren Diener, wollte fagen Dienerinn, denn da ich fo fcmergenreich bin, fann ich dergleichen nicht wie ich follte erwiedern, Denn mein Ď. 2)on Quirote. IV.

höchst feltsames und unerhörtes Unglud hat mir den Verstand, ich weiß nicht wohin, entführt, doch muß es fehr weit fein, denn so mehr ich ihn suche, so weniger ich ihn finde.

Der hatte ihn verlohren, Frau Grafin, antwortete der herzog, der in eurer Gestalt nicht eure Tugenden gewahr wurde, die ohne weiteres die Bluthe der hössichkeit und den ganzen Blumenflor der ausgesuchtesten Ceremonien verdienen. Er hob sie hierauf mit der hand auf und führte sie zu einem Gessel, der neben der herzoginn stand, welche sie ebenfalls mit sehr vieler Artigkeit empfing. Don Quirote schwieg und Sancho starb vor Reugier, das Gesicht der Dreischleppina oder einer von den vielen Duennen zu sehn; aber es war ihm nicht möglich, bis sie es freiwillig und aus eignem Entschlusse zeigten.

Alle waren nun ruhig und bevbachteten ein Schweigen, indem fie darauf warteten, daß einer es brechen follte, welches anch die Duenna Schmerzenreich mit diefen Worten that : ich bin versichert, erhabenster Gebieter, schönste Gebieterinn und verständigste Buhörer, daß mein leidvollstes Leid in eurem Bufen eine Theilnahme erwecken muß, die eben so mitleidig, als großmuthig und schmerzenvoll sein wird, denn es ist im Stande Marmor zu schmelzen, Diamanten zu erweichen, und das Stahl von den hartesten herzen auf der

Welt'abzulbfen; ehe biefes aber die Schwellen eur res Gebors, ich will nicht Ohren fagen, erreicht, fo bitte ich, lagt mich wilfend fein, ob fich in bier fem Schooffe, diefem Rreife und diefer Gefellichaft der erhabenfte und manchanischie Nitter Don Quis zote und fein stallmeisterlichstet Pansa befinden.

Der Panfa, fagte Sancho, ehe noch ein am brer antwortete, ift hier gugegen, und ber Don Quirotefte gleicherweifeste, so bag ihr schinerzem reichfte Duennaste sprechen könnt, was ihr am meistesten wunfcht, denn wir alle find begierig und bereiteist ins euch ergebenft gu gelgen.

Sest erhob fich Don Quirote, manbte feine Rede gegen bie ichmergenteiche Duenna und fagte: mann euer Leid , bedrangte Dame, fich irgend eine Bofnung verfprechen barf aus Bermittlang irgend einer Lapferteit und Starte itgend eines itrenben Ritters, fo biete ich bier die meinige an; bie, wenn aud nur fowach und geringe, boch ganglich gu euren Dienften aufgebraucht werden foll. Sch bin Don Quirote bon la Mancha, Deffen Pflicht ift, allen Rothbedrangten beiguftebn! und ba dem also ift, wie ihm ift, fo habt ihr, Dame, nicht nothig, mein Bobiwollen gefangen zu nehmen, noch auch Umwege gu füchen, fonbern ihr burft gerade zu und ohne Umidhtbeife eure Unfaffe portragen, daliboret finden follen, melde, wenn auch nicht beim, boch eure Leiden fuhlen werden. wir auch vor hunger fterben, und mit einer schwarzen Dede unfre garte oder ungarte haut verhüllen, wie man bei Prozessionen einen Schmuthaufen mit Teppichen zudeckt. Wahrlich, wenn es nothig ware und es die Beit verlangte, so wollte ich nicht nur allen Gegenwärtigen, sons dern der ganzen Welt beweisen, wie es keine Tusgend giebt, die sich nicht in einer Duenna befindet.

Ich glaube, fagte die herzoginn, daß meine gute Donna Rodriguez Recht hat, und zwar das allergrößte; es ist aber bester, daß sie eine andre Beit abwartet, für sich und die übrigen Duenna's zu streiten, um die schlechte Meinung jenes schlechten Barbiers zu widerlegen, und die mit der Burzel auszureißen, die der große Sancho Pansa in seinem Busen beherbergt.

Worauf Sanche antwortete: feit ich den Statthalter im Ropfe habe, find mir alle Stalls meifter Gedanken vergangen, und ich gebe nun für alle Duenna's zusammen keine Feige.

Ste maren wohl in dem Quennen - Gefprach noch weiter fort gefahren, wenn fie nicht von neuem den Pfeifer und die Erommeln gehört hate ten, woraus fie abnahmen, daß die Quenna Schmerzenreich komme. Die Herzoginn fragte den herzog, ob es nicht schicklich fen, ihr zu ihrem Empfange entgegen zu gehn, da fie doch Grafinn und eine vornehme Dame sen. Als Grae.

finn, antwortete Sancho, ehe noch ber Bergog antworten konnte, schidte es fich wohl, daß eure Sobeit ihr zum Empfange entgegen gingen; aber als Duenna, bin ich der Meinung, daß dieselben keinen Fuß aus der Stelle segen.

Und wer mengt dich hinein, Cancho? fragte Don Quirote.

Wer, gnadiger herr? antwortete Sancho, ich menge mich felbst hinein, weil ich mich hinein mengen kann, alle ein Stallmeister, der alle Formeln der höflichkeit in eu'r Gnaden Schule geslernt hat, der ihr der höflichste und artigste Ritter fend, den es nur in aller möglichen höflichkeit gesben kann, und in dergleichen Dingen, wie ich von euer Gnaden habe fagen horen, verliert man eben so fehr durch eine Katte zu viel, wie durch eine Rarte zu wenig: und für den Berständigen sind wenige Worte hinreichend.

Sancho hat gang Recht, fagte ber Bergog, wir wollen das Wefen der Grafinn in Augenschein nehmen, und darnach die Soflichkeit abmeffen, die wir ihr ichuldig find.

Indem traten, so wie das erstemahl, die Trommeln und der Pfeifer herein. Und hiemit schließt der Berfasser dieses kurze Kapitel und fangt ein andres an, in welchem er das nehmliche. Abentheuer fortsest, welches in der Geschichte eins der merkwürdigsten ist.

## Fanftes Rapitel.

Enthalt die Erzählung der Duenna Schmerzenreich bon ihrem Unfalle.

Dinter den trubfeeligen Musikanten traten an amolf Duenna's in zwei Gruppen getheilt, in den Barten, alle maren mit weiten Rutten befleidet, dem Unscheine nach bon grobem Luche, mit weis fen Schleiern von Rreppflor, Die fo lang maren, daß nur der Saum ihres Bewandes darunter berpor blidte. Sinter ihnen tam die Brufinn Dreis ichlepping, welche ber Stallmeifter Dreifchleppino mit dem weißen Bart an der Band führte, in den feinften ichwargen Bon gefleidet: Der Gemang ihres Rleides, oder die Goleppe; oder wie man es nenten will, mar in drei Bipfel getheilt, welche drei Dagen, ebenfalls in Trauer, in ihren Sanden hielten, wodurch mit den brei fpigen Binteln, welche bie brei Bipfel bilbeten, eine feltfame mathematifche Tigur entftand, die alle, welche die fpiggipflige Goleppe faben; auf den Gedanten brachte, daß fie fich deshalb die Gra. finn Dreifchleppind nenne, welches fo viel beigen follte, als Die Grafinn von den drei Schleppen: auch fagt Benengeli, daß diefe Bermuthung gegrundet fen, und daß fie mit ihrem eigentlichen Rabmen Die Graffinn Bolfuna gebeifen habe, weil es in ihret Graffchaft viele Bolfe gegeben,

und dag wenn diefe Bolfe Buchfe gewesen mafie fich die Grafin Buchfung genannt hatte, weil es in jenen Landern Gitte ift, daß die Gebieter von einer Sache, Die ine ihrer Grafichaft am haufigften ift, den Ramen entlehnen ; Grafinn aber, um die Neuheit ihrer Schleppe gu begunftigen, lieg Bolfuna fahren, und nannte fich Dreischleppina. Die zwölf Duenna's und die Grafin tamen langfam wie eine Prozession berbei, Die Befichter mit fcmargen Schleiern bededt, die aber nicht fo derchfichtig maten, wie der der Des Dreif fcleppino, fondern fo dicht, daß gar nichts hindurch: fdimmern fonnte. Go wie die Duennen - Compadron erichienen mar, ftanden der Bergog, die Berzoginn und Don Quirote auf, fo wie alle, Die die weitlauftige Prozeffion mahrnahmen. Die zwölf Duehnen ftanden ftill und machten eine Gaffe. Durch welche Die ichmergenreiche hinging, ohne die Sand des Dreifchleppino fahren ju laffen. Der Bergog, die Bergoginn und Don Quirote Dies faben, gingen fie ihr zwolf Schritte entgegen, um fie zu empfangen, Gie fnieete bierauf gur Erde nieder und fagte mit einer mehr dumpfen und tauben ale feinen nnd garten Stimme: Gure Sobeiten verschonen gutigft mit fo großer Boffichfeit ihren Diener, wollte fagen Dienerinn, Denn da ich fo fcmergenreich bin, fann ich dergleichen nicht wie ich follte ermiedern, denn mein 2)on Quirofe, IV.

höchst seltsames und unerhörtes Unglud hat mir den Verstand, ich sweiß nicht wohin, entführt, doch muß es sehr weit sein, denn so mehr ich ihn suche, so weniger ich ihn finde.

Der hatte ihn verlohren, Frau Grafin, antwortete der herzog, der in euret Gestalt nicht eure Dugenden gewahr wurde, die ohne weiteres die Bluthe der hössichteit und den ganzen Blumenflor der ausgesuchtesten Ceremonien verdienen. Er hob sie hierauf mit der hand auf und führte sie zu einem Gessel, der neben der herzoginn stand, welche sie ebenfalls mit sehr vieler Artigkeit empfing. Don Quitote schwieg und Sancho starb vor Neugier, das Gesicht der Dreischleppina oder einer von den vielen Duennen zu sehn; aber es war ihm nicht möglich, die sie es freiwillig und aus eignem Entschlusse zeigten.

Alle waren nun tuhig und bevbachteten ein Schweigen, indem fie darauf warteten, daß einer es brechen follte, welches anch die Duenna Schmerzenreich mit diefen Worten that : ich bin versischert, erhabenster Gebieter, schönste Gebieterinn und verständigste Buhörer, daß mein leidvollstes Leid in eurem Bufen eine Theilnahme erwecken muß, die eben so mitleidig, als großmuthig und schmerzenvoll sein witd, denn es ist im Stande Marmor zu schmelzen, Diamanten zu erweichen, und das Stahl von den hattesten herzen auf der

Welt'abzulofen; ehe diefes aber die Schwellen eur res Gebors, ich will nicht Ohren fagen, erreicht, fo bitte ich, lagt mich willend fein, ob fich in dies fem Schoofe, diefem Rreife und diefer Gefellicaft der erhabenfte und manchanischte Ritter Don Quie rote und fein ftallmeifterlichfter Panfa befinden.

Der Pansa, sagte Sancho, ehe noch ein am brer antwortete, ist hier zugegen, und ber Don Duiroteste gleicherweiseste, so daß ihr schimerzentreichste Duennaste sprechen könnt, was ihr am meistesten wunscht, denn wir alle sind begierig und bereiterst uns euch ergebenft zu zeigen.

Best erhob fich Don Quirote, manbte feine Rede gegen bie ichmergenteiche Duenna und fagte: mann euer Leid, bedrangte Dame, fich irgend eine Bofnung verfprechen barf aus Bermitting irgend einer Lapferteit und Starte itgend eines itrenben Ritters, fo biete ich bier Die meinige an; Die, wenn aud nur ichwach und geringe, boch ganglich gu euren Dienften aufgebraucht werden foll: 36 bin Don Quirote bon la Mancha, beffen Pflicht ift; allen Rothbedrangten beiguftebn! und ba Demi alfo ift, wie ihm ift, fo habt ihr, Dame, nicht nothig, mein Wohlwollen gefangen zu nehmen, noch auch Umwege gu füchen, fondern ihr burft gerade zu und ohne Umichweife eure Unfaffe portragen, deliborer finden follen, welche, wenn auch nicht beifen, boch eure Leiden fuhlen werden.

Mls dies die ichmergenreiche Duenna borte. wollte fie fich gu den Fuffen des Don Quirote niederwerfen, warf fich auch nieder, muhte fich fie zu umfaffen, indem fie fagte : Diefen guffen und Beinen merfe ich mich nieder, o niebestegter Ritter, denn eg find diejenigen, die die Grundofeiler und Saulen der irrenden Ritters ichaft find; tuffen will ich fie, diefe guffe, in beren Schritten durchaus die Bulfe und der Troft für meine Unfalle liegt. O bu tapferar Irrender, dellen mabrhafte Thathandlungen verdunkeln und vernichten alle fabelhafte jener Amadiffe, Esplandians und Belianiffe! - Gie lief Don Quirote fahren, und mandte fich ju Gancho Panfa, fafte feine Bande und fagte: o du, treufter Stallmeis fter, det jemals einem irrenden Ritter in den gegenwärtigen oder in ben vergangenen Beiten gedient hat, du groffer an Bortrefflichfeit, als es ber Bart meines Begleiters Dreifchleppino ift, ber borten fteht! gludlich fannft du bich fcagen, dag, indem du dem groffen Don Quirote dienft, du im Musguge allen den taufend Rittern bienft, die in der Belt nur jemals die Baffen übten. 36 be fcmore dich bei dem, mas du deiner treuften Bortrefflichfeit fouldig bift, fei mein guter Bermittler bei beinem Berrn, damit er augenblicks biefer bemuthigften nnd unglucklichften Grafin Beiftand leifte.

Wesauf Sancho antwortete: daß meine Bord trefflichkeit, gnädige Dame, so did und so groß ist, wie der Bart eures Stallmeisters, thut bei mie nichts zur Sache; mit haar und Bart will ich meine Seels fertig halten, wenn sie von hinnen soll, das ist die hauptsache, denn um die irdischen Barte bekümmre ich mich wenig oder nichts; aber auch ohne diese Umständlichkeiten und Schmeichelen will ich meinen herrn bitten (von dem ich weiß, daß er mich liebt, und jest besonders, da er mich zu einem gewissen Dinge nöthig hat) daß er euer Gnaden beistehe und helfe so viel es ihm nur möglich ist: eur Gnaden entwickle ihr Leid nur und erzähle uns, und mache, daß wir es alle hören mögen.

Ueber alle diese Reden starben die Herzoge saft vor Lachen, da sie das Abentheuer angeordenet hatten und im Stillen die Klugheit und Berstebung der Dreischleppina bewunderten, die sich wieder niedersetze und so redete: in dem berühmten Königsteiche Candana, welches zwischen dem groffen Laprobana und dem Mar del Zur liegt, zwei Meilen hinter dem Borgebirge Comorin, war die Königin Donna Maguncia Herrscherinn, die Wittwe desköniges Archipielo, ihres Herrn und Gemahls, mit dem sie in der She die Infantian Antonomasia, die Erbin des Reichs, erzeugt hatte, welche eben genannte Infantian Antonomasia unter meiner Aussische

und Obmaltung ermuchs, ba ich die altefte und pornehmfte Duenna ihrer Muttet mar. Es ge-Schahe nun, indem Sage gingen und Tage famen, daß das Rind Untonomafig das Ulter von viergebn Jahren erreichte, mobei fie fo eine volltome ment Coonheit murde, dig die Natur nichts Bollendeteres hervorbringen fonnte. Ich muß aber auch nech fagen, daß ihr Berftand von gleichem Behalte mar: fie mar fa verftandig mie ichon, und fie war die iconfte in der Belt, und ift es noch, wenn die neidifchen Borter und die graufamen Dargen nicht den Saden ihres Lebens gerichnitten haben ; das merden fie aber mohl richt gethan haben, denn der Simmel fann unmöglich gugeben, daß der Erde ein fo groffes Leid gefchehe, wie das mare, wenn man die unreife Eraube des ichonften Beinftockes mit der Burgel ausreiffen In diefe Schonheit, welche meine unwurdige Bunge niemals genug erheben tann, verliebte fich eine unendliche Bahl von Dringen, fowohl einheis mifche als fremde, unter welchen auch gum Simmel fo hoher Schonheit feine Bedanten ein gewohnlicher Ritter gn erheben magte, der fich am . Sofe aufhielt, im Bertrauen auf feine Jugend und Schonheit, fo mie auf feine vielen Befchidlich feiten und Reize, und auf feine leichte lichte Saffungetraft, denn eure Sobeiten muffen wiffen, wenn es ihnen nicht guwider ift,

dag er die Buitarre fo fpielte, daß er fie fprechen machte, aufferdem war er ein Dichs. ter und groffer Tanger, und einen Bogelbauer wußte er zu verfertigen, daß er fich davon allein batte ernahren konnen, wenn er einmal in die aufferfte Noth gerathen mare : Diefe Unnehmliche feiten nnd Reize find aber hinlanglich, ein Gebirge zu bewegen, wie viel mehr benn ein gartes Madchen. Aber alle feine Teinheit und feine Une muth, alle feine Reize und feine Gefchicklichkeiten hatten menig ober nichts dazu vermocht, die Feftung meines Rindes zu überminden, wenn der . unverschamte Schelm nicht die Lift gebraucht hate te, mith zuerft zu bezwingen. Buerft bemubte fich der Spigbube und nichtsmurdige Bagabunde meinen Billen zu dem feinigen zu machen und mich für fich zu gewinnen, damit ich als ein ichlechter Bouverneur ihm die Schluffel der Festung überlieferte, welche ich bemahrte. Rurg, er ichmeichelte meine Ginnen ein und bezwang meinen Billen, ich weiß felbft nicht durch welche Beifen und Liebe lichkeiten, die er mir beibrachte. Bas mich aber am meiften übermaltigte und zu Boden ftredte, maren einige Berfe, die ich ihn in einer Nacht . fingen horte, indem ich an einem Genfter ftand, das auf ein Bagden fließ, in welchem er war, und die, wenn ich mich recht erinnere also laus tefen :

Ich! wie kommen taufend Plagen vor der fuffen Feindinn Bergen, die zu desto tiefern Schmerzen fich nur fulen und nicht fagen.

Jedes Wort schien mir eine Perle und feine Stimme Buckerkaut, und von nun an, ich meine seite
bem, habe ich die llebes erwogen, die diese und
andre dergleichen Verse hervorzubringen pflegen,
und eingesehn, daß aus guten und wohleingerichteten Staaten die Poeten vertrieben werden musten, wie Plato gerathen hat, wenigstens die wollüstigen, die Coplas schreiben nicht wie die des
Marques von Mantua, wiche Kinder und Beiber
ergößen und weinen machen, sondern dergleichen
subtite, die wie suffe Dornen in die Geele dringen, wie Blisstrahlen uns verwunden, ohne die
Kleider zu verlegen. Ein andermal fang er:

Romm, o Lod, bu willft entrinnen, . ja ich fühle dich noch weit, benn mich läßt bein fuffes Leid feine Rebensluft gewinnen.

Und noch mehr dergleichen Verschen und Reime, bie im Singen zwingen und geschrieben die Neugier erregen. Wie aber gar, wenn sie sich herabs lassen, eine Art Verse zu machen, die damals in Candana üblich waren und die man Seguidillas naunte? Diese verursachten ein hapfen der Seele, ein Erwachen des Gelächters, eine Unruhe des Kar-

pers und mit einem Wort, ein Quedfilber in allen Ginnen. Daber fage ich, meine Gnadigften, daß man bergleichen Reimer mit Recht auf die Gideche feninfeln perbannen follte. Doch baben fie nicht Gould, fondern die Ginfaltigen die fie loben, und Die Rarren, die ihnen glauben: und mare ich die gute Duenna gemejen, Die ich fein follte, fo hatten mich feine nächtlichen Thorheiten nicht gerührt. fo hatte ich dem teinen Glauben beigemeffen, wenn er fagte: ich lebe fterbend, ich brenne im Froft, ich friere im Seuer, ich hoffe ohne hoffnung, ich fliehe und bleibe, nebft andern diefen ahnlichen Biders fprachen, womit feine Schreiben angefüllt maren. Und wie, wenn fie den Arabifchen Phonix verfpreden, die Rrone der Ariadne, die Dferde der Conne, die Derlen der Gudfee, das Gold der Tiber und den Balfam bon Pancana? Sier laffen fie recht ihrer Feder freien Lauf, da es ihnen menig foftet, das zu verfprechen, was fie niemals geben wollen noch tonnen. Aber wohin verirre ich mich? Ach ich Ungludlifeelige! Welche Thorheit, melder Wahnfinn bringt mich dahin, über fremde Rebler gu fprechen, da ich fo vieles von meinen eigenen ju erzählen habe? , Ja wohl ich Unglückselige! Richt feine Berfe, fondern meine Einfalt brachten mich zum Beichen: nicht feine Gefange machten mich nachgiebig, fondern mein Leichtfinn: meine groffe Untlugheit und meine geringe Borficht of-

neten den Beg, und hoben dem Don Clavijo. denn das ift der Name jenes Ritters, allen Unftog aus feiner Bahn : und da ich nun die Bermittlerinn mar, befand er fich einmal und öfter in das Gemach der durch mich und nicht ihn hintergangenen Unto. nomalia, unter dem Litel eines wirklichen Bemale, denn fo fehr ich mich auch vergangen habe, hatte ich es doch nicht zugegeben, daß er ohne ihr Mann gu fein, auch nur die Spige ihrer Goue Rein, nein, das barf nicht fein: berührt hatte. die Che muß das erfte Bort in jedem Sandel fein, den ich vermitteln foll. Rur ein Unglud mar bei diesem Sandel, nehmlich die Ungleichheit bes Standes, daß Don Clavijo nur ein gewöhnlicher Ritter war, und bie Infantinn Untonomafia, wie icon gefagt, die Erbinn des Reiche. Diefe Intrigue blieb einige Beit burd meine ichlaue Rluge heit verborgen und geheim gehalten, bis es mir fcbien, fie murde durch einen gemiffen Befchwulft am Bauche der Untonomafia befannter werden, aus welcher Beforgnig mir drei eine Berathichlagung anstellten, woraus fich ergab, daß bevor diefer Sandel an das Licht fommen follte, Don Clavijo von dem Bicarius die Untonomasia gu feiner Frau begehren follte, Eraft einer Schrift, welche die Infantinn ausgestellt hatte, feine Bemahlinn zu fein. und die vermoge meiner Alugheit fo fraftig und bindend mar, daß Gimfon fie felber nicht hatte

gerreiffen konnen. Dieg gefchah mit aller Gorgfale, der Bicarius fah die Echrift, derfelbe Bicarius ließ die Pringeffin beichten; fie beichtete alles und er gebot ihr, die Corift bei dem oberften Alguagil, einem fehr geehrten Manne, niederzulegen.

Jest fagte Sando: Alfo auch in Candana giebt es Alguails, Dichter und Seguidillas? I of will ich darauf foworen, es ift allenthalben in der Welt daffelbe; aber eilt auch, meine gnadige Frau Dreifchleppina, denn es ift schon spat und ich sterbe fast, das Ende diefer langen Geschichte zu erfahren.

Das will ich, antwortete bie Grafinn.

## Gedstes Rapitel.

In welchem die Oreischleppina ihre erschreckliche und bentwürdige Geschichte fortsett.

Ueber jedes Bort, welches Sancho sagte, war die Herzogin eben so erfreut, als sich Don Quis pote ärgerte, dieser befahl ihm daher zu schweigen, und die schwerzenreiche fuhr auf folgende Weise fortz endlich, nach vielen Fragen und Antworten, bei welchen die Infantinn immer auf ihrer Rede blieb, ohne nur im mindesten von ihrer ersten Erklärung abs znweichen, sprach der Bicarius zu Gunsten des Don Claviso und gab sie ihm als seine rechtmässige Gemalinn, worüber die Donna Maguncia, die Mutter der Infantin Antonomassa so bose wurde, daß wir sie nach dreien Lagen begruben.

So ift fie gewiß geftorben, fagte Sancho.

Das ift flar, sagte Preifchleppino, denn in Candana begrabt man'nicht die lebendigen Leute, sondern die todten.

Ich habe icon, Berr Ctallmeifter, verfette. Sancho, einen Ohnmächtigen begraben fehn, den man für todt hielt, und mir icheint es, als wenn die Königinn Maguncia eher verpflichtet gewesen ware, in Ohnmacht zu fallen, als zu sterben, denn wenn man nur leben bleibt, lassen sich noch viele Dinge in Ordnung bringen, und die Infantinn

batte fa auch teinen fo groffen Rebler begangen. daß fie es hatte muffen jo fehr hach aufnehmen. Benn fich diefe Dringeffinn mit einem von ihren Dagen berheirathet hatte, oder mit einem andern Bedienten aus dem Saufe, wie 'es viele andere gemacht haben, wie ich mir habe fagen laffen. dann mare das Unglud ohne Bulfe gemefen; aber daß fie fich mit einem fo edlen und fo gefchickten Ritter verheirathete, wie man ihn uns befchrieben hat, mahtlich, mahrlich, das mar zwar eine Thore beit, aber teine fo groffe, als man denten fonnte . Denn nach den Belehrungen meines herrn, Der hier gugegen ift und mich nicht wird lugen laffen, fann man, wie man aus den gelehrten Lenten Bifchoffe macht, aus den Rittern, vollends wenn ifie irrende find, Ronige und Raifer machen.

Du haft Recht, Sancho, fagte Don Quirote, benn ein irrender Ritter, wenn er nur um zwei Loth Glud hat, hat die nachfte Antwartschaft, der größte herr auf Erden zu werden. Aber die Dame Schmerzenreich fahre fort, denn mir leuchetet ein, daß ihr das Bittere dieser bisher fuffen Geschichte noch zu erzählen übrig bleibt.

Freilich ift das Bittere noch übrig, antwortete die Grafin, und zwar fo bitter, daß Wermuth dagegen fuß ift und Coloquinten wohlfcmes dend. Da nun die Roniginn gestorben und nicht

in Chnmatht gefallen war, fo begruben wir fle, und . Faum hatten wir fie mit Erde gugededt, faum hatten mir ihr das lette Lebewohl gefagt, als - quis talia fando temperet a lacrymis? auf einem Dferde von Bolt gerade über dem Grabmal der Koniginn ber Riefe Malambruno ericien; der nachfte Better der Maguncia, der auffendem daft er graufam aud noch ein Bauberet mar, ber burch feine Runfte: um ben Tod feiner Gowagerinn gu rathen; und die Rubnheit bes Don Clavijo zu ftrafen. fo wie aus Boin über die Untonomafia, fie Beide auf dem nehmlichen Brabmable bezaubert lief. fie in eine eherne Schlange vermanbelt und ibn in einen fchredlichen Erotobil von einem unbefannten Metall; und gwifden beiden fteht eine Gaule, auch aus Metall, und auf ihr eine Gdrift in Goris ichen Buchftaben, die ins Candanifche, und jest ins Caftilianifche verdollmeticht folgenden Ausfpruch enthalt! Richt ebet follen ihre erfte Geftalt diefe beiden frechen Liebenden er halten, Bis der tapfre Manchaner mir in einem einzelnen 3meitampfe begege net ift. Denn feiner groffen Sapferteie allein hat das Schickfal diefes unerborte Abenebeuer aufbehalten. Rachdem er dies gethan hatte, jog er aus det Scheide Bi. nen groffen und ungeheuren Gabel, fagte mich bei ben Badren und machte Illiene, mir ben Sals

abzuschneiden und den Ropf berunter zu fabeln. Ich gitterte, die Stimme ftodte mir in der Reble. ich mar por Schreden erftarrt; dennoch fammelte ich mich fo viel-ich nur konnte und fagte ihm mit bebender und flagender Stimme fo viele und fole de Dinge, daß er bewegt mard, die Musübung einer fo graufamen Strafe zu unterlaffen. lieft hierauf alle Duenna's des Dallaftes por fich bringen, welches Diejenigen maren, die jest bier gugegen find, und nachdem er une unfere Schuld porgehalten und auf alle Duenna's überhaupt geicolten, ihre bofen Streicheund ichlimmen Intriquen getadelt, und allen übrigen bas Bergeben beigemeffen, bas bod nur auf mir allein lan, fagte er, daß er uns teine Lebensftrafe auflegen wolle. fondern eine andere langfamere Strafe, die uns einen burgerlichen und fortbauernben Lod gugoge. und in bemfelben Mugenblide, als er biefes gefagt hatte, empfanden wir alle, wie fich die Doren unfers Gefichts ausdehnten und daß es uns allenthalben wie mit Radeln ftach. Gleich fuhren wir mit der Sand nad-dem Gefichte und fanden uns fo, wie ihr jest feben follt. Und zugleich folugen die Gomergenreiche fo wie die übrigen Duenne's ihre Schlener gurud, womit fie verhullt maren, und zeigten ihre Befichter alle mit Barten bededt, einige roth, einige fdmarg, andre weiß und andre ichedigt, über welchan Unblick der Bergog und die Bergoginn ihre Ber-

berung bezeigten, Don Quirote und Sancho erichraden und alle übrigen erftaunt maren : Drenfchleppina aber fuhr fort: Auf diefe Beife bestrafte uns der ichurtifche und übelgefinnte Malambrung, indem er die Beiffe und Bartigfeit une ferer Befichter mit Diefen rauben Borften bededte. o hatte doch der himmel gewollt, daß er uns lieber mit feinem ungeheuern Gabel Die Ropfe beruntergefchlogen hatte, als daß er uns mit diefen Stoppeln Die Befichter verunftaltet hat: menn wir bas bedenten, meine Gnadigen, (und das mas ich jest lagen will, follten eigentlich Thranenitrome aus meinen Mugen begleiten, aber Die Ermägung unfere Unglude und die Meere Die fie bieber icon geregnet haben, machen daß fie ohne Baffer und troden find, und daher will ich es ohne Thranen fagen ) ich fage alfo, an wen foll fich wohl eine Duenna mit einem Barte wenben? Belder Bater oder welche Mutter wird fich ihrer wohl annehmen? Wer wird ihr Sulfe leiften? Wenn eine ebene Saut und ein Geficht mit taufend Latwergen und Gdminten gemartert, Baum einen findet, der fich darin verliebt, wie foll es denen geben, über deren Beficht eine Baldung fteht? D Duenna's ihr meine Befahrten! in eie ner ungludleligen Stunde find wir geboren, an einem fchlimmen Lage haben uns unfre Eltern gezeugt! Und indem fie Diefe Worte fprach, fiel fie n Ohnmadit. Gie:

## Giebentes Rapitel.

Dinge, die biefes Abentheuer und biefe mertwürdige De. fcbichte betreffen.

Bahrhafe tind in ber That muffen alle biejenis. gen, die an dergleichen Bittorien, wie biefe ift. Bergnugen finden, bem Cide Bamete ihrem erften Mutor verbunden fein ; wegen der Genaulgeit. mit ber er und auch bie fleinften Umftanbe berfef. ben ergablt, ohne felbit das Beringfte auszulaf. fen, mas er nicht in bin Beftimmtes Licht fellen follte. Er ichilbert die Gedanfen, inghlt bie Gin. bildungen, antwortet für die Schweigenden. flatt Die Broeifel auf, fullt den Inhalt aus, Burg gelat uns felbft bie Atome bes fleinften Dlans in feinen D berühmtefter Muter! O gludlicher Don Quirote! O gepriefene Dulcined! D luftiger Cancho Danfa! Mogt ihr gnfummen und feber eingeln burch ungablige Belten leben, um bae Ergogen und ber Beitvertreib aller Lebenbigen gu bleiben!

Die Geschichte fahrt fort, bag Cancho ausrief, als er Die Schmerzehreiche in Ohnmacht fallen fah: Das beschwör ich als ein ehrlicher Mann,
und bei allen Panfa's, bie in den vorigen Zeite
altern, gelebt haben, daß ich niemals gehört,
noch gesehn, noch mein herr mit erzählt hat,
Don Duirete: IV.

oder ihn nnr ein Ding in die Gedanken gekommen ist, was diesem Abenthener da ühnlich ware. Holen dich doch tausand Teufel, du Zauberer und Riese Malambruno! Bugtest du denn gar keine andre Strase für die armen Dinger, als sie bärtig zu machen? Wie, ware es denn nicht besser gewesen, und hätten sie nicht ihre Rechnung besser dabei gefunden, wenn du ihnen die hälfte der Nase herunter geschnitten hättest, und sie selber hätte schnuffeln mussen, als daß du ihnen Barte angemacht hast? Ich will wetten, daß sie nicht einmal Geld haben, sich rusiren zu lassen.

Co ift es auch, lieber Berr, antwortete eine von den gwölfen, wir haben fein Geld uns reinigen zu laffen, und daber find einige von uns auf ein gemeines Mittel gefallen, fich nehmlich des Dedies, oder der Dedipflafter zu bedienen und diefe auf das Beficht zu legen, worauf wir fie ploslich abreiffen und fo glatt und ichier find, wie der Rolben einer fteinernen Morferfeule, benn wenn es auch in Candana Beiber giebt, die von Saus gu Saus gehn, um Saare auszugiehn und Mugenbrauen zu ordnen, und andre niedrige Dinge gum Beften der Weiber zu thun, fo haben wir Duennen unfrer Berrichaft doch diese niemals zu uns laffen wollen, weil fie nicht die beften find, obgleich fie viele gum Beften haben : und wenn uns vom herrn Don Quirote nicht geholfen wird, fo wird

man uns wohl mit Barten in die Grube tragen.

Ich will mir ben meinigen ausreiffen, fagte Ben Quirote, und zwar im Mohrenlande, wenn ich euch nicht helfe.

In diesem Augenblide kam die Drenschleppina aus ihrer Ohnmacht wieder zu sich und sagte: der Alang dieser Bersprechung, tapfrer Ritter, ist mitten in meiner Ohnmacht in mein Gehor gedrungen und hat veursacht; daß ich wieder gum Bewüßtsen und zu allen meinen Ginnen gelangt bin, und also bitt ich euch von neuem, erlauchter Irrender und undezähmbarer Gebieter, eure ans mintige. Versprechung durch die That ins Merk zu sesen.

An mir foll es nicht fehlen, antwortete Don Quirote; ich bin, Sennora, begierig, es zu thun, benn meine gange Geele ftelt gu euren Dienften.

Es verhalt sich so, untwortete die Schmerzenreiche, daß das Ronigreich Candana von hier fünfatausend Meilen entfernt liegt, wenn man zu Lande
reist, ein paat Meilen auf oder ab; geht-man
aber durch die Luft und in gerader Linie, so sind
es drei tausend zwei hundert und sieben und zwanzig Meilen. Ich muß zugleich erzählen, wie Malambrund mir gesagt hat, daß wenn das Schicksal mir den Nitter ungern Erlöser zuführte, er ihm
eine Reitgelegenheit zuschilden wolle, die viel bes-

fer und weniger tudifch fein folle, als to die ner wöhnlichen Miethpferbe find, es' foll namlich ien: mes holterne Pferd fein, auf welchem der taufre Betet die garte Magelone entführte, welches Dferb Durch einen Bapfen regiert wird, den en duf der Stirn bat, der ihm gunt Baume bient, und das mit folder Leichtigfeit durch die Lufte fliegt, daß es nicht anders ift, als wenn es die Leufel felbit fortführten. Diefes Pferd, wie eine alte Gage deht. ift won dem weifen Merlin verfertige. Er lieb es dem Beter, bet fein Greund mar, und womit biefer groffe Reifen machte und wie icon gefagt, die fcone Magelone entführte, die es auf feinen Suften durch die Lufte davon trug, fo bag alle erstaunten, die dies von der Erde mahrunhmen: er lieb es auch teinem andern, ale wem er febr aut war, oder wer es ihm noch beffer bezahlte. und feit dem groffen Deter hat, fo viel wir mis fen bis jest noch teiner darauf geritten. bem bat es Malambrune durch feine Runfte ber Pommen und halt es in feiner Gewalt, und bebient fich deffen auf feinen Reifen, die er auf Mugenblide in verfchiedene Theile der Belt thut, denn heut ift, er bier und morgen in Frankreich, und übermorgen in Dutoft: und was noch das Befte ift. fo frift dies Pferd webec, noch folaft es. noch iduft es fich die Gifen ale, und geht einen fo leichten Bag durch die Lufte . ohne Glügel aus

2 2)

haben, dag berjenige, der darauf fist, eine Schaale voll Baffer in der Band hatten kann, ohne einen Stopfen gu' verfchatten, fo fanft und angenehm gest es, weswegen auch die foone Magelone fo gern auf demfelben zu reiten pflegte.

Sierauf fagte Sancho: was ein fanftes und angenehmes Gehn bettifft, fo ift de mein Grautet, auffer bag er nicht in die Luft geht, aber auf der Erde tann er es mit allen Pafgangern in bet ber gangen Welt aufnehmen

Alle tachten und die Schmerzenreiche fuhr fort: biefes nämliche Pfeed, wenn Malambrund unfern Geiben ein Ende machen will, wird fich, ebe eine halbe Stunde verfloffen ift, in unfrer Besgenwart befinden, benn er bedeutete mir, bag das Beichen, was et mir geben wolle, um zu wiffen, daß ich ben Ritter, ben ich suche, gefunden habe, darin bestehn solle, mir eiligst das Pferd das bin zu senden, wo derfelbe sein wurde.

Und file viele tonnen auf dem Pferde figen ? fragte Candro.

Die Schmerzenreiche antworteten zwei Performen, die eine im Sattel, und die andere hinter bemfelben, und biefe beiden Perfonen find gemeie niglich ber Nitter und der Stallmeifter, wend es an einer entführten Jungfrau mangett.

Ich möchte wiffen, Frau Schmerzenreich, fagte Sancho, mas bas Pferd fur einen Rahmen hat.

Gein Nahme, antwortete die Schmerzenreische, ist nicht wie der vom Pferde des Bellerophon, welches Pogalus hieß, noch wie vom Pferde des Alexander Magnus, Bucephalus genanns, noch des rasenden Roland, dessen Mame Brilladoro war, eben so wenig Bayart, wie das des Keinold von Mantalban hieß, nach Fronting, wie das des Keinold von Mantalban hieß, nach Fronting, wie das des Rugero, nach Boothes oder Perithous, wie die Pferde des Sonpe geheisen haben sollen, eben so wenig heißt es Orelia, auf welchem der unglückliche Rodrigs, der leste König der Gosthen, in die Schlacht ging, in welcher er fein Leben und sein Reich pertohr.

Ich will wetten, sagte Sancho, daß, da fie tom feinen um diefen berglichen Nahmen berühmster Merde gegeben baben, fie ihm eben so menig ben ban meines herrn Pferde gegeben baben, Rostinante der in der Bedeutsamkeit alle worher genannten übetrifft.

So ift es, antmortete die hartige Grafinn; aber bennoch ift er febr paffend, benn es heißt Bapfephölzern der Flüchtige, welcher Nahme fich febr für ihn ichickt, da es von Salzift, auf der Stirn einen Zapfep hat, und leichten flüchtigen Ganges ift, weswegen es fich mobl, was den Nahmen betrifft, mit dem Rozinante meffen kann.

Der Rabme miffallt mir nicht, perfette Cang

ches aber mie mas für einen Baum, oder Salfegr wied us denn regiert?

Ich habe ichon gesagt, antwortete die Dreysschleppina, das dieses durch den Zapfen geschieht, so das der Ritter, der darquf siet, nachdem er ihn auf diese oder auf jene Seite drückt, es gehn lassen fann, wohin er nur will, entweder hoch ducch die Lüste, oder daß es sich auf dem Boden schleppt und schleift, oder auch den Mittelweg betritt, welchen alle diesenigen betreten mussen, die ihre Sachen auf eine vernünftige Urt anfangen wollen.

Ich mochte es mohl febn, verfeste Sanche; aber wenn wan glaubt ... daß ich mich hinauf: fer Ben möchte, fei's nun in ben Gattel, ober bine ter den Gattel, fo beift das Birnen pam Uline baum, ermarten. Das, mane icon, ba ich mich taum auf meinem Grauen erhalten fonn, und auf meinen Reitigttel, der fo weich ift, wie Geide, wenn man nun verlangte, bag ich mich binten auf einen Blod fegen follte, ohne Riffen und Untera lage: meiner Geele, ich will mid nicht zerquetichen. um jemand den Bart abzunehmen, jeder mag fich icheeren, wenn es ihm gelegen ift, ich will meinen Beren auf teiner fo weiten Reife begleiten, um fo. mehr . da ich bach nichte gum Abfragen diefer Borte thun fann, wie ich bei der Entzauberung ber gnadigen Dulcinea unentbehrlich bin.

3hr feig es beniohngeachtet, mein Freund,

dantwortete die Dreifchleppina, und zwar fo febt, bag wir ohne eure Gegenwart nichts ausrichten tonnen.

Bells da hinaus? fagte Canche; wati haben benn Die Geallmeiffer mit' Den Abentheifen ihrir herren zu thun? Muffen fie den Ruffmalbavon tragen, daß fie fie beftehn, und wir huffen nithes ineiter als die Mahe baton tragen? Betimeiner armen Geele! Wenn die Siftorienfcbether noch fagten : Der und der Ritter beftanb. Dus und das Abentheuer, aber mit Bulfe bes und bes Mannes, feines Grallmeifters, ohne welchen es ihm unmöglich fiel, es zu bestehn; aber nein, ba fdreiben fie troden bin', Don Paralipomenon bon Den drei Sternen beftand bas Abenthouer mit ben feche Gefpenftern ; offne ben Stallmeifter nut' mit Nahmen gu nennen;" ber bei allem zugegen war, als wenn en gan nicht in der Belt gewofen bare! Ich fage alfo noch einmal, meine gnädlije Herren, bag mein Berr allein reifen tann, und bif ich ihm eine gludliche Reife munfche, benin ich will hier in ber Gefellichaft meiner allergmadigften Bergoginn gurud bleiben , Budd es fann fich treffen, duß, wenn er wieder Tommt, er bie Gude ber Dame Dulcinen um ben britten oder funften Theil beffer findet, benn in ben muffigen und fete ren Bmifchenzeiten dente ich mit einer Muguft Sie ben abzumedfeln, damit bas Wert beforbert werde.

Demohngeachtet mußt ihr ihn begleiten, wenn es nothig ift, gutet Sanibe, weil euch gute Leute barum bitten, berin durch eure unnune gurcht muffen die Gefichter diefer Dament nicht fo behaart bleiben, das mare ein ubles Ding,

Will's da hinquis, tief Cancho noch einmal, wenn das Beit der Barmherzigkeit noch für einige bingespectte Madden oder für etliche Baisfenkinder geschähe, fo'tonnte sich ein Mensch wohl koch einiger Rabbeeligkeit unterziehn; abee daß min was telden soll, um den Duenna's die Barte abzuschaffen! hot'fie der Henker! sich mochte sie lieber alle mit Barten laufen sehn, von der kleinssten bis zur schönsten.

Ihr feid übet auf die Duenna's zu fpreiben, Freund Sancho, fagte die Herzogin, ihr stimmt febr in die Meinung des Loledonischen Barbiers ein, aber ihr habt wahrlich Unrecht, benn ich habe Duenna's in meinem Saufe, die ein Muster der Duenna's sein können, benn hier fiche meine Donne Rodriguez, die mich nicht wird erwas and ders sagen lassen.

Sage Eure Ercelleng nur, mast fie wolle, fagte Madriguez: denn Gott weiß bas Wohre von after Dingen, und bie Duenna's mogen nun gut fein; oder bofe, bartig ober glatthautig, fo haben uns doch unfre Mutter Gen fo gnr Welt gebracht,

wie die übrigen Frauenzimmer, und da uns. Gott in die Welt geftet, weiß er auch, warum er es gethan hat, und zur feiner Bermherzigkeit und nicht anc den Bart iegend, eines Menfchen tehre ich mich.

Wohl, Gennora Rodriguez, sagte Don Quiprote, und Gemora Dreiftsleppina sund ihre Gefellschaft, ich hoffe vom Himmet, daß er nut gnafe digen Augen auf unfer Leid herunter blickt, und daß Sancho thun wird, was ich ihm befchle, w kame nur erst Bapfenhölzern, sahe ich mich nur erst dem Makambruno gegen über, denn ich meiß, daß kein Geheermesser mit mehr Leichtigkeit euer Gnaden kasten könnte, als mein Schwerdt hen Kopf des Malambruno von seinen Schultern rafir ren follte: denn Gott duldes wohl die Bosen, aber nicht auf immer.

Adf! foufzte hierauf die Schmerzenreiche, mas gen mit gnedigen Augen auf eure hoheit, tapfres Ritter, alle Sterne aus den himmlischen Regionem herunter bilden, und oprer Seele Glad und Ausschunger einflössen, um der Schild und Beistand des geschmahten und niedergedrudten Geschlechtes der Duennen zu sein, die von Barbieren verwünscht, von Stallnteistern beschimpft, jund von Pagen vershöhnt werden, Ungludt treffe die Glende, die in der Bluthe ihrer Jahre nicht, lieber eine Nonne, els eine Duennen wied, a mit ungludseligen Due

enna's, denn wenn wir auch in gerader und une bezweifelter Linie selbst dom Erojanischen Hector abstammten, so lassen es unfre Herrschaften doch nicht, uns mit einem Du anzureden, und sollte es sie selbst an der Seligkeit verhindern. D Riese Malambeung, ob du gleich ein Zauberer bist, so wiest du doch in deinen Bersprechungen zwerlassig sein, schiede uns den unvergleichlichen Zapsenhölzern, damit unfer Elend ein Ende nehme, denn wenn die hise eintritt und diese unfre Barte bleiben, o webe uns alsdann!

Diefes fprach die Drenfcleppina mit fo vieler Empfindung, daß fie die Thranen in den Augen aller Umftehenden erregte, und felbst den Sancho rührte, der sich in seinem herzen vornahm, seinen herrn bis an das aufferste Ende der Welt zu bespleiten, wenn dies sin Mittel mare, diese ehre murdigen Gesichten, won ihrer Wolle zu erfofen,

## Achtes Rapitel.

Bon der Ankunft des Bapfenbolgern, uebft bem Beidinfie biefes weitlauftigen Abentheuers.

Indem brade bie Racht an und mit ihr der feft. gefeste Bermin, in welchem bas berühmte Dferd Baufenhölgern antommen follte, fiber beffen Bergogerung Don Quirote fehr berdrufflich mard", Va es ichien, daß Malambruno es ihm nicht fenden wolle, entweder weil er ber Ritter nicht fei, für welden diefes Abentheuer aufbehalten, oder daß Ma-Tambruno es nicht magte, ihn im einzelnen Bwei. tampf zu bestehn. Aber fiebe ba, ploglich traten vier Wilbe in den Garten, über und über mit grumem Cobeu befleidet, Die ein groffes holgernes Dferd auf ihren Schultern trugen. "Gie ftellten is auf die Erbe und einer von ben Bilben fagte: es befriege nun der diefe Mafchine, ber Berg dazu hat.

Alfo denn, fagte Gancho, werde ich nicht hinauf fteigen, denn ich habe fein herz dazu, auch bin ich fein Ritter. Der Wilde fuhr fort: hinten auf siet der Stallmeister, wenn einer da ift, und man vertraue dem tapfern Malambruno, denn er wird sich blog auf sein Schwerdt und keine Bosheit oder hintetlist verlassen, man braucht nur diesen Bapfen zu dreben, den es über dem halse hat, und ihr werdet dahin geführt werden, wo euch Malambrund erwartet; damit euch aber die groffe Hohe, durch die ihr reift, teinen Schwindel verurfache, fo mußt ihr die Augen fo lange verbunden haben, bis das Pferd miehert, denn dies wird das Beichen fein, daß die Reife geendigt ift.

Nach diesen Worten liesen fie den Zapfenhölzgern stehn und gingen mit edlem Anstande wieder zurud, twohet sie gekommen waren. Do wie die Schmerzenreithe das Pferd sahe, sagte sie mit theanenden Augen zu Don Quirote: taprer Ritter, die Versprechungen des Malambruno sind zuversläffig gewesen, das Pferd ift da, unfre Barte wachsen, und jede bon uns, ja jedes Haar von uns steht dich an und bittet dich, daß du uns scheen und puten mogelt, wogu nichts weiteres gehart, als daß du und bein Stallmeister aufsteigen und ihr eure settfame Reise glüdlich vollbringt.

Ich will dieses thun, Fran Grafinn Dren-schleppina, mit deri besten Willen und dem größeten Bergnügen, ohne auch nur ein Riffen unter zu legen; oder die Sporen anzuschnallen; so groß ist mein Berlangen, euch, Sennora, so wie alle diese Duenna's rafirt und glatt zu erblicken.

Ich werde es nicht. thuu, fagte Sancho, meber mit dem ichlienmften, noch mit dem beften Millen; fundern auf gar teine Weife, und wenn diefes Scheeten nicht andere vor fich geben tann, als bag ich ba binten auffteige ; fo fann mein : Bert fich einen andern Stallmeifter fuchen, der ihn begleitet, und diefe Damen eine andre Methode, ihre Gefichter rein zu friegen, benn ich bin : feine Bere, duß es meine Gache mare, burch die Luft gu reifen. Bas murben meine Infulaner mobl fagen, wenn fie horten, baffe ber Gtatthalter fich oben zwifchen den Binden herum triebe? Und was noch das fchlimmfte ift, fo find es ja pon hier bis Candana dreitaufend und mehr Meis Ien. wenn, bas Pferd nun mude wird, oder der Riefe einen Ginfall friegt, fo tonnen wir auf ber : Radreife ein halbes Dugend Jahre gubringen, und nachher ift teine Infel und tein Dinfel in der Belt mehr, die mich wiedertennen murden : und fo wie es im Sprichwort beift, im Bergogern liegt die Gefahr, und, wenn fie dir ichenten . die Rub, forlauf mit dem Gride bingu, die Barte . Diefer Damen mogen es mir nicht abel nehmen. aber dem Gantt Deter geht es in Rom gut: meine, daß es mir bier im Saufe gut geht, wo .. mir fo viele Gnade miderfahrt, und mo ich von feinem Beren ein fo groffes Glud erwarte, mich nehmlich als Statthalter gu febn:

Morauf der Herzog sagte: Freund Sancho, die Infel, die ich euch versprochen habe, ift nicht beweglich, noch auf flüchtigen Flussen: sie hert so tiefe Wurzeln das sien damit in dem Rein der

Etde vermachfen ift, fo daß, man fie da nicht ause reiffen fann, mo fie fteht, ober an eine andre Stelle bningen: auch migt ihr mohl, dag ich es weiß, daß es teine Urt von Dienstleiftung von eis niger Wichtigkeit giebt, die nicht burch eine Urt. von Bestechung ertauft wird, fei fie nun anfebnlich oder geringe, was ich nun für diefe Stallhale terfcaft von euch verlange, ift, daß ihr mit eurem Beren Don Quirote geht, um diefem merte murdigen Abentheuer Biel und Ende gu feben: und mögt ihr nun in weniger Beit, wie feine Leichtigkeit vekspricht, auf dem Bapfenholzern zus rudfehren, oder ein midriges Schichfal zuch gu Sug und als Dilgrimm wieder ju uns führen; bon-Saus gu Saus und von Schenke gu Schenke, fo werdet ihr immer, wenn ihr gurudtommt, eure Infel da wieber finden, wo ibr fie gelaffen habt, und eure Infulaner mit ben nehmlichen Gehnfucht, die fie immer gehabt haben, ihren Statthalter zu befigen, fo wie auch mein Wille immer der nehmliche bleiben wird, wogegenihr euch teinen 3weifel erlauben durft, theurer Gancho, weil ihr dadurch einen tranten wurdet, der immer euch zu dienen bereit ift.

Nicht weiter, gnadiger herr, fagte Sanchot ich bin nur ein armer Stallmeifter, und fann ders gleichen groffe höflichteiten nicht erwiedern: mein herr mag nur aufsteigen, man mag mir nur die Augen verbinden und mich Gott empfehlen, wenn

ich erft weiß, ob wir, wenn wir uns in die Sobe begeben, uns dem lieben Gott empfehlen durfen, i ober die Engel um ihren Beifiand unrufen.

Woranf die Oreischleppind antwonteten Gancho, ihr durft euch wohl Gott empfehlen, oder wem ihr nur immer wallt, denn Malambruno, wenn et auch ein Zauberer ift, ift doch ein Chrift, und stellt seine Bezauberungtn mit aller Borsicht: und Klugheit an, ohne sich mit irgend jemand einzulessen.

Run denn, fagte Guncho, fo ftehe mir Gott. bei, und die heilige Dreifaltigkeit von Gaera:

Geit bem mertwurdigen Abentheuer mit den Baltmublen, fagte Don Quirbte, habe ich ben Sando nie in folder Furcht als heute gefebn, und wenn ich wie manche andre auf Borbedeus tungen' bielte, fo tonnte mir fein Rleinmuth einige Bedenflichfeiten im Bemuthe etregen. fomm hierher, Sancho, denn mit der Erlaubnig Diefer Gnadigen will ich dir zwei Worte bei Geite fagen. Worauf er fich mit Gancho unter einige Bausme des Bartens entfernte ; feine beiden Bande faßte und fagte; du fiebit, liebfter Cancho, melde weite Reife wir vor uns haben, und Gott weiß, mann wir gurudtommen, oder ob mir unterdef Beit und Belegenheit gu unfern Gefcafften haben merben: ich munichte alfo, daß du dich auf dein Bimmer gurudageft, als wenn bu etwas Rothiges gur Reise

Reife fuchen wolltest, und dir dort im Stillen auf Abichlag der dreitauend und dreihundert Streiche, die du dir geben must, ohngescher funthundert aut theiltest, was dir gut bekommen wird, denn wenn man eine Sache nur anfängt; so ist sie schon halb vollendet.

Bei Gott; sagte Sancho, euer Gnaden muß wohl gar unklug sein: das ift wie man fagt, du siehst mich in Eil und verlangst eine Jungserschaft von mir: Jest, da ich auf nichts als einem Brete sigen soll, verlangt ihr, daß ich mir den hintern entzwei schlage? Wahrhaftig, wahrhaftig, eur Gnaden har keine Bernunft: jest wollen wir gehen, um diese Duenna's zu scheren; wenn wir wiederkommen; versprech ich euer Gnaden, so gewiß ich ein ehrlicher Mann bin, eilige Anstalt zu machen, mich aus meine Schuld zu wickeln, des eur Gnaden befriedigt wird, und mehr will ich nicht sagen.

Und Don Quirote antwortete: mit diefem Berfprechen denn, mein lieber Cancho, bin je getroftet, ich glaube, daß du es erfullen wirft, denn jo dumm du auch bift, fo bift du doch mabre haft und lauter:

Ich tann nicht lauter fprechen, ale ich jest rede, fagte Sancho, aber wenn ich auch gar feine Bunge hatte, fo wollte ich mein Wort doch halten,

Bierauf gingen fie gurud, um den Baptenhole,

Bern zu besteigen, und im hindustreigen fagte Don Quirote: verbinde dich, Sancho, und steige himauf, Sancho, denn wer aus so weit entlegenen Landern nach uns sendet, wird es nicht thun, um uns zu hintergehn, die kleine Ehre davon zu tragen, die daraus fließt, daß er einen hintergehn konnte, der ihm vertraute: und wenn auch alles anders aussiele, als ich es mir vorstelle, so wird doch keine Bosheit den Ruhm, diese That untersnommen zu haben, verdunkeln können.

Auf, gnadiger herr, fagte Sancho: denn die Barte und Thranen- diefer Damen liegen mie schwer auf der Geele und ich werde teinen Biffent effen tonnen, daß er mic gut ichmeckt, bis ich fie in ihrer gehörigen Glatte wieder febe. Gteigt auf, ynadiget hetr, und verbindet euch guerft, denn wenn ich hinter euch auffigen foll, versteht siche, daß der erft aufsteigen muß, der im Sattel fict.

Diefes ist die Wahrheit, verseste Don Aufrote, und nahm aus seiner Tasche ein Tuch und bat die Schmerzenreiche, es ihm gut über die Augen zu binden; und so wie es zugebunden war, band et es wieder los und sagte: wenn ich mich recht ere innre, so habe ich im Virgilius vom Trosanischen Palladium gelesen, daß es ein hölzernes Pferd war, welches die Griechen der Göttinn Pallas gewidmet hatten, welches aber mit bewaffneten Riteten angefüllt war, woraus nacher ider gänzlis

we Untergang Trojd's erfolgte, deshalb witd es gut gethan fein, erft zu fehn, was der Zapfenhöle zern in feinem Magen hat.

Es ift nicht nothig, fagte die Schmerzenreiche, benn ich weiß, daß Malumbruno weder boshaft noch verrätherisch ist, steigt nur ohne alle Furcht auf, mein gnadiger herr Don Quirote, alles Unglud, wenn eins erfolgen follte, will ich verante worten.

Don Quirote meinte, bag alles, mas et noit zum Beften feiner Gicherheit erwiedern tonne: feinen Muth in ein nachtheiliges Licht ftellen murde, und beshalb beitleg er den Bapfenhölgern ofine meiter gu ftreiten; und verluchte den Bapfen, der fich feht leicht brehte; Da er feine Steigbugel hatte und ibm Ne Beine berunter bingen; fab er nicht anders aus, wie eine Figur auf einer Flamanbifchen' Tanete, welche eine Beitalt aus einem Romifchen Triumphe voritellt. Unwillig und mit aller Lange famfeit ftreg Cancho binaut, und feste fich binten tureint, fo gut er nur fonnte, er fand aber ben Gif fart und burdaus nicht weich, Desmegen bat er ben Bergog, wenn es moglich mare, ihm ein Riffen oder eine Dede ju geben, wenn es auch bon der Bufbant der gnabigen De goginn, ober aus bem Bette eines Pagen mate, denn die Suf. ten des Pferdes fcienen mehr von Murmor, als von Solg. Bierauf fagte die Dreifdleppina, daß

Bapfenhölzern durchaus teine Urt von Schmud auf fich leide, mas er thun tonne, fei, fich/nach Frauenart aufzusegen, wo er dann die Barte nicht fo empfinden murde.

Sancho that es, und nahm Abichied, worauf er fich die Augen verbinden ließ, und als das Buch gugebunden mar, nahm er es wieder ab. ichaute alle im Garten gartlich und mit Thranen an und fagte, daß fie ihm bei diefer Unternehmung mit Dater nofter's und Ave Maria's beis ftehn möchten, damit Bott einen ermede, der es für fie miederthue, wenn fie fich in abnlichen Unternehmungen befinden follten. Borauf Don Quirote fagte: Dieb, ftehft du denn etwa unter bem Galgen, oder an der Grange Deines Lebens. bag bergleichen gurbitten von nothen maren? Gigeft du nicht, gemeine und feigherzige Creatur, auf derfelben Stelle, welche die icone Magelone einnahm, und bon mo fie nicht in ihr Grab berunter flieg, fondern um Roniginn von Frankreich zu fein, wenn die Siftotien nicht lugen: und ich, ber ich an beiner Geite fine, tann ich mich nicht mit dem tapfern Peter bergleichen, der diefe nehm. liche Stelle belaftete, welche ich jest belafte? Berbinde bich, verbinde bich, herglofes Thier, und lag beinen Mund die Furcht nicht aussprechen, Du haft, wenigstens nicht in meiner Begenwart. .

Berdedt mir die Mugen, fagte Sancho, und

da ich mich Gott nicht empfehlen foll, oder mich ihm foll empfehlen lassen, wird es ein Wunder sein, wenn wir in die Region der Leufel kome. men, die uns den Garaus machen?

Sie verbanden sich, und du Don Quirote merkte, daß nun alles war wie es, sein sollte, drehte er den Japken, und er hatte ihn kaum mit den Fingern herührt, als alle Duennen und alle Gegenwärtigen ihre Stimmen erhoben und riefen: Gott geleite dich, tapkrer Ritter! Gott sei mit dir, unerschrockener Stallmeister! schon, schon reißt ihr euch durch die Lüfte, schneller als nur ein Pfeil sliegen kann, ja schon sest ihr alle in Erstaunen und Bewunderung, die nuch von der Erde nache schaueh. Halte dich, tapkrer Sancha, denn du wackelft, sieh dich vor, daß du nicht füllig denn dein Fall wäre schlimmer, als der des verwegenen Jünglings, der den Sonnenwagen seines Buters regieren wollte.

Sancho borte die Stimmen, drudte fich fest an feinen Geren, den er mit den Armen umklammerte und fogte: gnadiger herr, wiebfagen die doch, daß wir so boch finde, da und doch ihrer Stimme erreicht, und es nicht andere ist, als wenn sie dicht neben une sprachen?

Nimm daran keinen Anftog. Sandyo, denn : da diefe Dinge und diefes Fliegen fo febr von allen gewöhnlichen Borfallenheiten entfernt find, fo magst du auch wohl auf taufend Meilen fehn und hören, was du nur willst, zerre mich übrigens nicht sa, denn du reissest mich sa, denn du reissest mich herunter, und ich weiß doch wahrlich nicht, was dich ängstet oder in Furcht sett, denn ich möchte schwören, daß ich Beit meines Lebens kein Pferd geritten habe, das so sanft ginge: ist es doch nicht anders, als wenn wir uns nicht von der Stelle bewegten. Wirf, lieber Freund, die Furcht ab, denn die Sache geht so gut, wie sie nur immer gehen kann und ein günstiger Wind blaft in unste Seegel.

Das ift mahr, fagte Sancho, benn bon der Geite tomme ein fo suchtiger Bind ber, als wenn fie mich mit taufend Blafebalgen anbliefen. Und fa verhielt es fim auch, denn etliche groffe Blafebalge brachten Dieien Bind hervor. Go gut mac das Abentheuer vom Bergoge, der Bergoginn und dem Saushofmutfter eingerichtet, daß auch gar nichts fehlte, um es volltommen zu machen. Als Don Quirote das Beben mertte, fagte er: ohne allen 3meifel, Gando, find mir fcon in die zweite Region der Buft hinauf gelangt, wo fich Sagel und Conne erzeuge: det Donnet, bas Wetterleuche ten und der Blig erzeugen fich in der dritten Reund wenn mir auf Diefe Urt fortreifen, for werden wir bald in die Region des Feuers Commen, und ich ich weiß nicht, wie ich ben Bas pfen drehen foll, damit mir nicht hingerathen, wo wir perbrennen.

Inden wurde ihnen Werg, das sich leicht entzündet und schnell verlösst, von weiten on Stangen entgegen gehalten, um ihre Gesichter zu erhipen. Sancho, der die hise fühlte, fagter ich will sterben, wenn wir nicht schon in der Gegend des Feuers sind, oder nahe dabei, denn ein große fer Theil meines Bartes ist schon versengt, und ich will mir das Tuch abnehmen, gnädiger Hert, um zu sehn, wo wir sind.

Thue nicht bergleichen. antwortete Don Quis rote, und erinnre dich der mahrhaften Gefchichte bom Licentiaten Torralva, ben bie Teufel im Riug durch die Luft davon führten, indem er auf einem Stocke ritt, die Mugen verbunden, und der fich in amolf Stunden zu Rom befand, fich in Lorte De Rona niederließ, welches eine Straffe diefer Stadt ift, und bas gange Getummel, den Muflauf und den Tob des Bourbon mit anfch , fich aber am Morgen wieder in Madrid befand, wo er alles das erzählte, mas er gefehn hatte, wobei er felber fagte, daß, als er durch die Buft gegangen, der Teufel ihm befohlen habe, die Augen aufzumachen, er machte fie auf, und fab fich, wie es ihm ichien, dem Korper des Mondes fo nahe, daß er ihn mit der Sand faffen konnte, er magte es aber nicht, auf die Erde hinab zu febn, um nicht fcmindhicht zu werden. Alfo, Sando, durfen wir uns nicht das Geficht öffnen, denn derfenige,

der uns fortführt, wied auch für uns forgen, und wielleicht, fteigen todt auch darum do febt in die Gobe, um dann um for machtiger ruf das Königerich Cavdana niederzubisieffen wie es der Beiger macht, oder wie der Falke auf den Reiger ftoge, den er um fo sichier-triffe, je fober er fich schwingt: und ob estigleich ftheint, daß es noch keine halbe Grunde ist, daß wir im Garten waren, satztabe nur, daß wir doch schon einen groffen Weg zuruck weltze haben.

Ich weiß nicht, wie es ift, antwortete Sancho Danfa, aber des weiß ich mohl, dan wenn die Bane Magallane, oder Magalone mit ihrem Gige gufrieden mat, ifte fein gartliches Fleisch muß mhabt haben.

Diese gange Gespräch der beiden Braven horte der herzog und die Herzoginn and die fich im Garten befanden, was ihnen ein aussergent-liches Ergögen verursachte: und dwife num diesem feltsamen und gut durchgeführten Abentheuer ein Ende machen wollten, so hefteten sie an den Schmanz des Zapfenhölzern einige beendende Lunten, und da das Pierd inwendig voller Schwärmer war, of flog es mit einem grossem Krachen durch die Luft, und marf den Don Quipote und Sancho Pansa, beide halb werfengt, auf die Erde. Border hatte sich schon die ganze bartige Schwadron der Quennen, die Oteischleppina sammt allen ans

Denn mustbem Sarten entferne: und die übrigen lagen wie ohmachtig de auf der Ecbe ausgeftredt,

Don Quirote und Sancho erhaben fich übel zugerichtet, schauten und allen Seiten um, und waren verwundert, sicht in dem nehmlichen Garten wieder zu finden, aus welchem fie abgereist waren, nud fo viele Leute auf der Erbe ausgestreckt zu sehn, aber ihre Berwunderung stieg noch höher, als sie auf der einen Seite des Gartens eine Lanze in iden Boden gepflanze sahen, und an ihr mit zwei grunen Schnuten ein weisses und helles Vergarment befesigt, auf welchem mit großen goldenen Buchstaben folfendes geschrieben war:

»Der erlauchte Ritter Don Quipote von » la Mancha, hat das Abentheuer der Graminn Dreifchleppina, mit einem andern Ramen genannt die Quenna Schmercenreich,
und ihrer Gesellschaft, glücklich bestanden
nund vollbracht, blog dadurch, daß er es
nuternahm.

»Malambruno ift durchaus vergnügt und saufrieden gestellt, die Barte der Quenna's pind ich hinmeg und verschwunden, und die Konige Don Clavijo und Antonomasia in ihrem chemaligen Zustande, und sobald die stallmeisterliche Geisselung erfüllt sein wird, soll die weisse Laube von den giftigen

"Goger befreit fein, die fle verfolgen, und nin- den Armen ihres Taubers ruhen., denn » fo ift es verordnet vom weisen Merlin, Urs » zauberer aller Bauberen.«

Als Don Aufrote die Schrift des Pergaments getesen hatte, sah er deutlich ein, daß von der Entgauberung der Dulcinea die Rede sei, er dankte dem Himmel vielmals, daß er mit so weniger Gefahr ein fo grosse Werk bestanden habe, die Gesichter der ehre würdigen Duenna's in ihre alte Versassung zu segen die nicht mehr zu sehn waren; er ging hierauf zum Herzogo und zur Perzoginn, die noch nicht zu sich gekommen waren, und zog den Herzog bei der Hand und sagte zu ihm: auf, edler Berr, seid gutes Muths, denn alles ist vorüber, das Abentheuer ist schon ohne Gesahr und Mührvalatung bestanden, wie es die Schrift deutlich bes weist, die sich an jenem Pfeiler besindet.

Der herzog kam nach und nach zu fich, als wenn er aus einem schweren Traum erwachte, eben so machten es die herzoginn und die übrigen, die im Garten ausgestreckt lagen, mit solchen Geberden des Erstaunens und der Berwunderung, als wenn sich alles wirklich in Wahrheit zugetragen hatte, wovon sie doch wußten, daß es nur ein angestellter Spaß war. Der herzog las das Blatt mit halb geschlossen Augen, worauf er sogleich die Urme ausstreckte, um Don Quipote zu

umatmen, indem er sagte, daß er der größte Ritter sei, den nur irgend ein Juhthundert her, verbracht habe. Sancho ging umher und suchte die Schmerzenreiche, um zu sehen, was sie für ein Gesicht ohne Bart habe, und ob es ohne dies sein Gesicht ohne Bart habe, und ob es ohne dies sein Gesicht ohne Bart habe, und ob es ohne dies sein Gesicht ohne Bart habe, und ob es ohne dies sien Gesicht wie man nach ihrem edlen Ansstande habe erwarten können; aber man sagte ihm, daß so wie Zupfenhölzern brennend durch die Lufe herniedergekommen sei und zu Boden gestürzt, alsabald die ganze Schaar der Duenna's sammt der Dreischleppina verschmunden sei, sie aber auch schwen ohne Haar gewesen waren. Die herzoginn kragte Sancho, wie es ihm auf den weiten Reise ergangen sei.

Worauf Sancho antwortete: ith, gnadige Frau, merkte, daß wir, wie auch mein herr fagete, durch die Region des Feuers flogen, und so wollte ich mir die Augen ein wenig aufmachen, aber mein herr, den ich deswegen um Erlaubnis bat, wollte es nicht bewilligen: ich aber, der ich einen kleinen Trieb zur Reugier habe und der ich gern weiß, was mir im Wege liegt, schab mir sochteben, und ohne daß es einer sehn konnte; über das Naso ein kleines bischen von dem Tuche hinweg, das mir die Augen verband, und so fah ich auf die Erde herunter, und sie schie mir im Ganzen nicht grösser zu sein, als ein Senfsorn, und die Menschen, die darauf herum

liefen, nur etwas gröffer als die Ruffe, moraus ihr merten tonnt, wie hoch wir gewefen fein muffen.

Hierauf fagte die Bergoginn: Freund Sancho, bedenkt was ihr fagt, denn nach eurer Beschreis bung konnt ihr nicht die Erde gesehn haben, sons dern die Menschen, die darauf herym liefen, und das ist klar, wenn die Erde euch so groß wie eine Senfforn vorkam, jeder Mensch aber wie eine Rug, so muß ein einziger. Mensch die gange Erde bedeckt haben.

Das ift wahr, fagte Cancha; aber doch ber merkte ich fie von einer Geite, und fab fie gang.

Bedenkt, Sancho, fagte die Bergoginn, dag.
man von einer Seite nicht das Gange-fehn fann,
was mun betrachtet.

Ich verftehe von diesem Bedenten nichts, versfeste Sancho, aber das weiß ich, daß es gut maste, wenn eure hoheit einsehn wollte, daß, da win durch Bezauberung flogen, ich auch wohl durch Bezauberung die ganze Erde sehn konnte und alle Menschen, von wo ich sie nur immer sehn wollte; und wenn ihr das nicht glaubt, so wird euer Gnaden eben so wenig glauben, daß, da ich das Luch bis über die Augenbraunen aufhob, ich mich dicht am himmel sah, denn er war nicht zwei handbreit über mir, und das kann ich wohl bes schwören, gnädige Frau, daß er ganz erstannlich groß ist, hierauf geschah es, daß wir an die

Stelle kamen, wa die sieben Bidlein stehn, und bei Gott und meiner Seele, da ich doch als Rind bei mir zu Hause Biegenhirtwar, so sah ich sie nicht so bald, als mir auch die Lust ankam, ein Weilchen mit ihnen zu spielen, ich mußte es durchaus thun, oder ich ware geplagt. Was hab ich zu thun? Dhne einem Menschen oder meinem Herrn ein Wörtchen zu sagen, steige ich still und sachtchen vom Bapfenhölzern herunter und gehe zu den Biegen, die nicht anders wie Levkopen und Blus men sind, spiele mit ihnen fast dreiviertel Stunden, und Bapfenhölzern rührte sich indessen nicht vom Flede und seite keinen Fuß fort.

Und mahtend fich der madre Sancho mit ben Biegen unterhielt, fragte der Bergog, womit unsterhielt fich denn indeffen der gnadige herr Don Quirote?

Worauf Don Quirote antwortete: so wie alle diese Dinge die natürlichen Granzen überschreiten, so ist es auch nicht zu verwundern, daß Sancho das erzählt, was er erzählt: von mir muß ich gesstehn, daß ich mich weder oben noch unten losges bunden habe, und weder himmel noch Erde, wei der Meer noch Ruften sabe. Das ist wahr; daß ich es fühlte, wie ich durch die Region der Luft kam, und mich selber der des Feuers naberte; daß wir aber durch dieselbe gegangen sind, kann ich nicht glauben, denn da die Region des Feuers

zwischen bem himmel des Mondes und der auffersten Region der Luft liegt, so konnen wir nicht zu dem himmel kommen; in welchen die sieben Bicklein stehn; von denen Sancho etzählt, ohne zu verbrennen: Da wie aber nicht verbrannt find, so lügt entweder Sancho, oder es hat dem Sancho getraumt.

Er lagt weder, noch hat es ihm getraumt, antwortete Sancho, ihr tonnt mich nach den Beithen diefer Biegen fragen, und daraus werdet ihr febn, ob ich die Wahrheit gesprochen habe oder nicht.

Co fagt fie nur, Sancho, fagte die herzoginti. Es find, antwortete Sancho, zwei grune, zwei fleifchfarbne, zwei himmelblaue und eine bunte.

Das ift eine neue Art von Biegen, fagte der Bergog, und in unfrer Gegend find dergleichen Farben nicht gebrauchlich, ich meine Biegen von Diefeu Farben.

Das ift naturlich, fagte Sancho, daß es einen Unterschied zwifchen den Biegen des himmels und ber Erde geben muß.

Sagt mir doch, Gancho, fragte ber Bergog, faht ihr unter Diefen Biegen nicht auch einen Bod?

Mein , gnabiger herr, antwortete Sancho; benn ich habe mir fagen laffen , daß keiner über die horner des Mondes hinweg kommit. Gie wollten ihm nicht weiter über feine Reife befragen, denn Sancho ichien Stoff genug zu haben, um fie durch alle himmel zu führen und ihe nen von allen Arten Reuigkeiten zu geben, ohne daß er aus dem Garten gekommen war.

Dieses war nun endlich der Beschluß des Abentheuers mit der Duenna Schmetzenreich, welst den herzogen zu lachen gab, nicht nur für biese Beit, sondern für ihr ganges Leben, und dem Sanchd Jahrhunderte zu erzählen, wenn er so lange gelebt hatte: Don Quirote naherte sich dem Ohr des Sancho und sagte: Sancho, wenn iht wollt, daß man euch das glauben soll, was ihr im himmel gesehn habt, so verlange ich auch, baß ihr mir das glaube, was ich in der hole des Montesinos gesehn habe, und mehr will ich nicht sagen.

## Reuntes Rapitel.

Erinnerungen, welche Don Quifote bem Gancho Panfa gab, che dieter gur Regierung der Infel abgieng; nebil andern wohlermogenen Dingen.

Ueber den gludlichen und luftigen Erfolg des Abentheuers mit der Edmergenreichen maren Die Berkoge fo vergnügt, daß fie fich enichloffen den . Guaf fortgufegen, da fie faben, wie gut er angebracht mar und wie febr ibn jene fur Ernit bielten, nachdem fie alfo die Befehle und Borichriften ertheilt batten, wie fich ihre Diener und Unterthas enen uegen Gancho bei Regierung der verfprochenen Infel betrogen follten, fagte der Bergog am Lage nach dem Rluge des Bapfenholgern, daß er fich nun ichmuden und vorbereiten mochte, um Statthalter gu tein: denn feine Infulaner erwacteten ibn icon fo fehnlich wie einen Manregen. Sancho verbeugte fich, und fagte: feit ich bom Simmel berunter gefommen bin, und feit ich von feiner Bobe herab die Erde befchaut und fie fo Plein gefehn habe, habe ich viel von dem Gifer verloren, der fonit fo groß in mir mar, Statthalter gu fein, denn, mas ift es doch Groffes, auf einem Genfe Forne gu gebieten, oder welche Quarde oder Berre fchaft ift es doch, über ein halbes Dunend Menichen, fo groß wie die Ruffe, gu regieren, da mir die

Die gange Erde nicht mehr zu enthalten ichien? Wenn aber eure Herrlichkeit fo gutig fein wollte, mir ein fleines Stud vom himmel zu geben, wenn es auch nicht mehr als eine halbe Mile bet truge, so wollte ich es lieber nehmen, als die größte Insel von der Welt.

Bedenkt, Freund Sancho, antwortete ber Herzog, ich kann Niemanden ein Stud des hims mels ichenken, und wenn es auch nicht gröffer als ein Nagel ware, denn das ist eine Gnade und Belöhnung, die allein Gott vorbehalten ist: was ich geben kann, gebe ich euch, eine kleine feine Insel, die did und fest und wohlgebaut ist, und fruchtbar über die Maassen, und weun ihr sie gut zu handhaben wist, so könnt ihr mit den Gütern der Erde die himmelsguter gewinnen.

In Gottes Rahmen, antwortete Cando, mag Diele Infel fommen, denn ich will mir alle Muhe geben, ein folder Statthalter zu fein, daß ich Den Gottlofen zum Troß in den himmel komme, und es geschieht nicht aus Geiz, daß ich aus meinem huttchen gehn will, noch um mich zu erhe ben, sondern bloß um zu versuchen, wie es einem schmedt, Statthalter zu sein.

Wenn ihres einmal versucht habt, Sancho, fagte ber Herzog, werdet ihr alle gehn Finger nach der Statthalterschaft leden, deun es ift ein herrliches Ding, zu befehlen und gehorcht zu werden. Ich bin Don Duirote. IV.

versichert, daß, wenn euer herr erft Raifer ift, wie er es denn gewiß werden muß, so wie ihm die Dinge jest gerathen, daß es ihm gut dauchten wird, und daß er in feinem innersten herzen alle die Zeit fur verloren achten wird, in der er es nicht gewesen ift.

Gnadiger Bert, verfeste Sancho, ich bilbe mir ein, daß es ein gutes Ding jum's Befehlen ift, und mare es auch nur über eine heerde Schaafe.

Wahrlich, Sancho, ihr wist doch alles, antwortete der herzog: ich hoffe, daß ihr ein solcher
Gtatthalter sein werdet, wie es euer Berstand
verspricht, und dabei mag es sein Bewenden haben, wist also, daß ihr morgen am Lage zur Regierung der Insel abgehn sollt, heute Abend wird
man euch den Anzug besorgen, den ihr braucht, so
wie alle Dinge, die zu eurer Abreise nothig
sind.

Sie mogen mich anziehn, fagte Sancho, wie fie wollen, denn wie ich auch gekleidet fein mag, fo werde ich doch Sancho Pansa bleiben.

Das ist mahr, sagte der Herzog; aber die Meidung muß sich doch zu dem Umte, oder der Wurde schieden, der man vorsteht, denn es mare nicht gut, wenn sich ein Rechtsgelehrter wie ein Soldat truge, oder der Soldat wie ein Priefter. Ihr, Sancho, mußt zum Theil die Rleidung eines

Gelehrten, zum Theil die eines Feldherrn tragen, denn auf der Insel, die ich euch gebe, sind die Waffen so nothig wie die Wissenschaften, und die Wissenschaften so nothig wie die Baffen.

Wiffenschaften, antwortete Sancho, besite ich wenige, benn ich weiß nicht einmal das 21. B. C., aber es ist genug, Christum im Gedachtniffe zu haben, um ein guter Statthaltet zu sein. Was die Waffen betrifft, so werde ich die führen, die man mir giebt, die sich sie fallen lasse, und Gott wird weiter sorgen.

Mit einem folden Gedachtniffe, fagte ber Bergog, wird Sancho in teinem Dinge irren Bonnen.

Jest kam Don Quirote hingu, und da et horete, wovon die Rede fei und wie bald Sancho zu feiner Statthalterschaft abreifen solle, nahm er ihn mit der Erlaubnig des Berzogs bei der Hand, und führte ihn in der Absicht in sein Bimmer; ihm zu rathen, wie er sich in seinem Umte zu betragen habe. Als sie in das Gemach gekommen waren, verschloß er hinter sich die Thur, seste den Sanschofast mit Gewalt neben sich nieder und sagte mit langsamer Stimme:

Ich dante dem himmel taufendmal, lieber Gancho, daß ehe und bevor mir noch irgend ein Glud begegnet ift, ein gunftiges Schickfal dir fon entgegen geht, um dich zu empfangen. Ich,

der ich mir gladliche Bufalle wunichte, um bir Deine Dienfte belohnen ju tonnen, febe mich noch poran fteben, Blud erwartend, und beine Buniche merden por der Beit, und gegen die Befege der Bahricheinlichkeit, alle getront. Undre befteden, befturmen, bitten, eifern, fleben, dringen und erreichen doch ihre Ubficht nicht, und wieder ein andrer fommt, und ohne zu miffen wie und marum findet er fich in dem Umte und der Bedienung, um die fich viele andre beworben haben: fo daß hier ber gewöhnliche Spruch pagt, bag gutes und bofes Blud unfre Bewerbungen regie-Du, der du, gegen mich gerechnet, ohne 3meifel ein platter Menfc bift, bift ploglich, ohne fruh aufzustehn, ohne Nachte zu durchwachen, ohne dir irgend Muhe ju geben, blog vom Uthem der irrenden Ritterichaft angerührt, ohne meiteres Statthalter einer Infel. Ich fage diefes alles, o Sancho, damit du diefe Bunft nicht deinen Ber-Diensten beimeffen mogeft, fondern daß du dem Simmel danfit, der die Gaden fo gelinde fuhrt. und daß du nun die Glorie erfennen magft, die in dem Berufe der irrenden Ritterichaft befangen Nachdem nun dein Berg vorbereitet ift, gu glauben, mas ich fage, fo bore nun, mein Gobn, deinem Cato aufmerkfam gu, der dir Rath erthei. Ien und dein Stern und Suhrer fein will, der dich leitet, und aus dem fturmifchen Meere, auf melchem du dich jest einschifft, in einen sichern har fen bringen; denn die Lemter und groffen Burden find nichts anders als eine tiefe Gee von Berwirrungen.

Fut's erfte, mein Sohn, muft du Gott fürch. ten, denn in diefer Furcht besteht alles Biffen, und wenn du weife bift, kannft du in teinem Dinge itren.

Bweitens, habe immer die Augen auf das, was du bift, suche dich selber zu kennen, welches die allerschwerfte Bekanntschaft ist, die man nur ersinnen mag. Wenn du dich selber kennst, so wirft du auch nicht darauf fallen, dich wie der Frosch ausschlasen, der dem Ochsen gleich sein wollte: thust du es aber, sa wende den Blick zu deinen häßlichen Fussen von dem Rade deiner Thorheit weg, und erwäge, daß du bei dir zu Hause die Schweine gehütet hast.

Das ift mahr, antwortete Sancho, aber damals war ich ein fleiner Buriche; nachher, als ich ein Junge murde, waren es Manfe, die ich hütete; und nicht Schweine; aber ich glaube, daß das nichts zur Sache thut, denn nicht alle, die regieren, fonnen aus königlichem Geschlechte abstammen.

Das ift mahr, verfeste Don Quirote, desmegen muffen diejenigen, die nicht qus edlem Stamm find, das Unfehn ihrer Burde durch eine gutige Freundlichfeit mildern, die, ichidlich angebracht, fie vor den Lafterungen fcutt, benen tein Stand entgehen kann.

Gedenke, Sancho, der Niedrigkeit deiner Abskunft, fei nicht zu ftolz, es zu fagen, daß du von Banern herstammst, denn wenn man sieht, daß du dich deffen nicht schämft, wird dich keiner das mit beschämen wollen, halte es für rühmlicher, ein demuthiger Dugendhafter zu sein, als ein stolzzer Sunder. Ungahlig sind diejenigen, die aus einer nidrigen Familie entsprungen, zu den hochssener nidrigen Familie entsprungen, zu den hochsseiner nidrigen Warden und weltlichen Wurden gelangt find, und von dieser Wahrheit konnte ich dir so viele Beispiele geben, daß sie dich ermuden wurden.

Bedenke, Sancho, daß, wenn du dir die Tusgend zu deinem Biele fegeft, und dich bemuhft, tugendhaft zu handeln, du keinen zu beneiden brauchft, der Fürsten und herrn unter seinen Borsfahren gablt, denn das Blut erbt man, aber die Tugend wird erworben, und die Lugend gilt durch sich felbst, wie viel das Blut nie gelten kann.

Wenn dem nun so ist, wie es in der That ist, und es kömmt daher einer von deiner Freundschaft in deine Insel, dich zu besuchen, so verachte und verspotte ihn nicht, sondern laß ihm liebevoll und freundlich bezegnen, denn dadurch

erfüllt du das Begehren des himmels, welcher verlangt, daß teins feiner Geschöpfe verachtet werde, und du erfüllt jugleich, was du den Gesesen der Berwandschaft schuldig bift.

Benn du deine Frau mit dir nimmst (denn es ist nicht gut, daß diejenigen, die lange der Resgierung vorstehen, ohne ihre eigenen Frauen sind) so belehre, unterrichte und polire ihre natürliche Rauheit, denn alles was ein verständiger Statthalter aufzubauen pflegt, pflegt wohl eine baurirische und einfaltige Frau wieder zu verderbeu und einzureissen.

Wenn du Wittwer werden folltest (ein Ding, das sich zutragen kann) und du mit deinem Amte auch deine Gattinn erhöhtest, so nimm keine solsche, die dir als Hamen und Angelruthe dient, und die hinter deinem Rücken nimmt, denn das sage ich dir im vollen Ernste, daß von allem, was die Frau des Richters bekömmt, der Mann bei dem allgemeinen Verhör Rechenschaft ablegen muß, im Tode muß er alles viersach bezahlen, worum er sich in seinem Leben nicht bekümmert hat.

Lag es dir nie einfallen, willführliche Gefege gu machen, denn das pflegen die Unwissenden gu thun, die für ichaeffinnig wollen gehatten fein.

Die Thranen des Armen durfen dein Mitlrid eregen; aber nicht mehr Gerechtigkeit als die Reben des Reichen. Suche die Wahrheit unter den Geichenken und Berfpremungen des Reiden zu entdecken, wie unter den Klagen und Bitten des Armen.

Wenn die Billigfert Eingang finden kann und datf, jo lag den Berbrecher nicht gang die Eirenge des Gefeges fühlen; denn nicht gröffer ift der Ruhm des ftrengen Richters, als des mitteisdigen.

Beugft du einmil den Stab der Gerechtigkeit, fo geschehe es nicht bom Gewicht der Geschenke, fondern von dem des Mitleidens.

Sollft du den Proges von einem deiner Feinde entscheiden, fo entferne alle Gedunten feiner Be-Teidigung, und felle fie gur Bahrheit der Sache.

Reine Eigenliebe blende dich bei einem fremden Handel: denn die Fehler, die bu dann begehst, werden meiß nicht zu vermittein sein, und
wenn es geschieht, geschieht es nur auf Rosten
beines Eredits und felber deines Bermögens.

Benn eine icone Frau tommt und Gereche tigkeit von dir verlangt, so verschliesse deine Ausgen vor ihren Thranen, und deine Ohren vor ihren Seufzern, und ermage aus der Ferne den Inhalt ihrer Bitte, wenn du nicht willst, daß dein Berstand sich in ihren Thranen und deine Gute in ihren Seufzern verwickeln soll.

Denjenigen, den du mit der That ftrafft, behande nicht übel mit Worten, denn für den Ungludlichen reicht die wirkliche Buchtigung bin, ohne daß du noch bofe Reden bingufugit.

Den Angeklagten, der zu deinem Berhöf kömmt, betrachte als einen armen Nienschen, der allen Schwachheiten unser verdorbenen Natur unterworfen ist, und zeige dich von deiner Geite, ohne dem Gegentheile Unrecht zu thun, mitteidig und gütig, denn wenn die Sigenichaften Gortes auch alle gleich sind, so glanzound schimmert in unsern Augen seine Barmherzigkeit doch mehr, als seine Gerechtigkeit.

2Benn bu . Diefen Borichriften nnd Regeln folgft, Cancho, fo werden beine Tage lange dauern , dein Ruhm wied emig , Deine Belohnung groß, bein Glud unaussprechlich fein : bu wirft deine Rinder nach beinem Bunfche perheirathen, . es. mird ihnen fo wie deinen Enfeln mohl gehn: .du, wirft in Krieden und gur Freude der Menfchen leben, und auf: ber Grange beines Lebens wird dich der Sod in einem, erfreulichen und reifen Ulter einholen, und die garren und liebenden Sande beiner Entelfinder werden bir bie Mugen zudrüden. Bas ich dir bieber gefagt habe, maren Unleitungen , deine Geele auszuschmuden: bore jest, mas du für den Schmud deines Rorpers zu thun haft.

## Behnfes Rapitel.

Fortgeseite Ermahnungen, welche Don Quirote dem Gancho gab.

Der follte wohl diese Reden des Don Quipote gehort, und ihn nicht für febr gefcheidt und noch techtichaffener gehalten haben? Die es aber oftmals im Berlaufe diefer groffen Siftorie erinnert worden ift, fo ftolperte er nur, wenn er auf die Rictericaft fam, zeigte aber in feinen übrigen Befprachen einen hellen und flaren Berftand, fo bag alle Augenblicke feine Sandlungen feine Botte, und feine Borte feine Bandlungen Bugen ftraf. ten; in den zweiten Ermahnungen aber; die er dem Sancho gab, zeigte er fich mehr fpaghaft, weil hier fein Berftand und feine Thorheit auf derfels Sancho borte ihm febr aufe ben Linie ftanden. mertfam gu und bemuhte fich, diefe Ermahnungen in feinem Bedachtniffe aufzuberahren, tum fie gu beobachten, und in ihrer Befolgung fein Regiment auf ju fuhren. Don Quirote aber fuhr fort und fagte :

Was das anbetrifft, Sancho, wie du deine Person und dein haus regieren mußt, fo lag es deine erste Pflicht sein, dich reinlich zu halten und dir die Ragel zu beschneiden, lag sie dir nicht so machsen, wie manche thun, die sich aus Unwissen.

heit einbilden, daß lange Ragel die Sande verfconern, als wenn diefer Auswuchs und Ueberfluß, den fie zu befchneiden unterlaffen, noch Ragel waren, und nicht vielmehr die Mauen eines
Raubvogels: ein schweinischer und verächtlicher
Migbrauch.

Trage dich nicht, Sancho, lofe und nachläßig, denn eine liederliche Rleidung zeigt inmer ein unordentliches Gemuth an, wenn unter diefer Nachläffigkeit nicht Berftellung verborgen liegt, wie man vom Julius Cafar ergahlt.

Berechne es mit Berstand, wie viel dir dein Umt einträgt, und hast du so viel, daß du deinen Bedienten Livree geben kannst, so gieb sie ihnen nicht sowohl glanzend und prächtig, als reichlich und anständig, und theile zwischen den Bedienten und den Armen: ich meine, daß wenn du sechs Pagen kleiden kannst, so kleide nur drei und drei-Arme, so wirst du Pagen im Himmel und auf Erden haben: und in diesen neuen Arten, Livree zu geben, erreicht dich kein Hoffartiger.

If weder Anoblauch noch Zwiebeln, damit man nicht aus dem Geruche deinen gemeinen Stand schließt: geh langsam, sprich ruhig, doch nicht so, daß es scheint, du hörtest dir selber zu, denn alle Uffektation ist widerwärtig.

If wenig zu Mittage, und Abende noch weniger : benn die Gefundheit des gangen Rote

pers wird in der Werkstätte des Magens guber

Sei maffig im Trinken und bedenke, daß reiche lich genoffener Wein weder Geheimniffe bewahrt, noch fein Wort erfüllt.

Gieb Acht, Sancho, daß du nicht mit beiden Backen kauft, und in keiner Gesellschaft eruktirft.

Dies Eruktiren verstehe ich nicht, sagte Sando, und Don Auizote sagte: Eruktiren, Sancho, heißt rulpien: und dieses Wort ist eins der schände lichsten, die wir in unfter Sprache besigen, so ausdvucksvoll es auch ist, daher haben feine Leute zum Latein ihre Zustucht genommen, und sagen statt rulpsen eruktiren, und statt einen Rulp eine Eruktation: und wenn auch mancher dieses Wort nicht versteht, so schadet es wenig, denn der Gesbrauch wird es mit der Zeit einführen, so daß es alsdann leicht verstanden wird, und dies heißt die Sprache bereichern, über welche die Menge so wie die Gewohnheit immer ihre Macht ausüben.

Wahrlich, gnabiger herr, sagte Sancho, diese Ermahnung und diesen Rath dente ich gut im Gedacheniffe zu behalten, nämlich nicht zu rulpfen, benn ich pflege es oft zu thun

Eruktiren; Gancho, und nicht rulpfen, fagte Don Quirote.

Eruktiren will ich-in Butunft fagen , antwore

tete Canco, und ich werde es mahrhaftig nicht vergeffen.

Ebenfalls, Sancho, mußt du in deinen Reden nicht die Menge von Sprichwörtern einmistehen, wie du zu thun gewohnt bift: die Sprichwörter find zwar kurze Sentenzen, aber du ziehst fie oft so bei den Haaren herbei, dig sie mehr Tollheiten als Sentenzen scheinen.

Da mag mir Gott helfen, antwortete Sans cho, denn ich weiß mehr Spruchwörter als ein Buch, und es laufen mir immer fo viele zugleich in den Mund, wenn ich spreche, daß sie sich eins vor dem andern zuerst heraus drängen wollen; die Zunge greift nun das erste beste, das ihr in den Weg kommt, wenn es auch nicht gerade passend ist; aber ich will von nun an Sorge tragen, mehr so zu sprechen, wie es die Wurde meines Umtes erfordert: denn im vollen hause setzt man sich dald zum Schmause, wer hat ist satt, und wer in der Vorhand sich, muß ausspielen, und Geben und haben erfordert seine Gaben.

Gut denn, Sancho, fagte Don Quipote, pade, fadle und nahe nur Sprichwörter zusammen, denn darin wird es dir teiner gleich thun: dies Feuer loschen wollen ist vergebliche Arbeit. Ich rathe dir eben, daß du dir die Sprüchwörter abgewöhnen sollst, und in demfelben Augenblicke beteft du eine ganze Litanen her, die sich eben so hteher ichiden wie die Fauft aufe Auge. Befinne dich, Sancho, ich fage nicht, daß ein Spruchwort; gut angebracht, an fich übet fei, aber wer Spruche woorter, wie fie ihm in die Hand laufen, auf eine ander packt und walzt, der hat eine gemeine und niedrige Art fich auszudrucken.

/،

Wenn du zu Pferde sigest, so wirf den Körpet nicht hinten über, halte auch nicht die Beine steif und ausgestreckt, daß sie weit vom Bauche des Pferdes abstehn, aber eben so wenig sige baus melnd, als wenn du auf dem Grauen rittest, denn so wie man zu Pferde sigt, ist man entwesder ein Ritter oder ein Reitknecht.

Sollafe wenig, denn wer nicht mit der Gonne aufsteht, kann den Tag nicht geniessen: und bes denke Sancho, daß der Fleiß der Buter des Glus des ift, die Trägheit aber im Gegentheile den 3med nie erreicht, den sich ein Bernunftiger pors fest.

Die feste Ermahnung, die ich dir fest geb n will, dient zwar nicht, den Korper zu fchmuden, doch muniche ich, daß du fie gut im Gedachtniffe be-halten mögeft, denn fie wird dir nicht weniger nüslich fein, als die übrigen, die ich dir gegeben habe, nehmlich: daß du dich nie in Streit über Familien einlaffeft, und fie unter einander vergleicht, denn unter denen, die mit einander verglichen werden, muß nothwendig die eine die

beffere fein, von dem alfo, den du verwirfft, wirft du gehaßt werden, von dem aber, den du erhebft, Zeinen Lohn erhalten.

Deine Rleidung fei eine ordentliche Sofe, ein weites illeberkleid, und ein noch weiterer Mantel, an weite Beinkleider aber kein Gedanke, denn fie ziemen fich weder fur Ritter noch fur Stattbalter.

Diefe find, Sancho, die Ermahnungen, die mir jest beigefallen find: mit der Zeit und wie es die Gelegenheit erfordert werde ich dir ferner meinen Rath mittheilen, wenn du nehmlich Gorge trägft, mich immer zu benachrichtigen, in welcher Lage du dich befindest.

Gnadiger herr, antwortete Sancho, ich fehe wohl ein, wie alles, was ihr mir gefagt habt, treffliche, heilige und nugliche Dinge find, aber was konnen sie mir nugen, wenn ich fie alle ver. gesse? Es ist wahr, daß ich mir nicht soll die Ragel wachsen lassen, und mich zum zweitenmahl verheirathen, wenn es sich fügt, das soll mir nicht wieder aus der Phrenesie kommen; aber den andern Mischmasch and die Sprüche und eingetührten Dinge habe th so rein vergessen, wie die Wolken vom vorigen Jahre, darum wird es nörthig sein, daß ihr sie mir schriftlich gebt, denn weun ich auch nicht selber lesen und schreiben kann, so will ich sie doch meinem Beichtvater ge-

ben, dag er fie mir wiederholt und einpragt, fo oft es nothig thut.

Ach du Ungluckstind! antwortete Don Quis
gote, wie schlecht schickt es fich doch für einen
Statthalter, weder lesen noch schreiben zu können, denn du mußt wissen, o Sando, daß wenn
ein Mensch nicht lesen kann, oder linkisch ist,
dieses immer zweierlei anzeigt, entweder daß er
von aussert, gemeinen und niedrigen Elrern abstammt, oder daß er so verkehrt und bösartig ist,
daß weder Unterricht noch gute Sitten an ihm
haften. Das ist also an dir ein grosser Fehler,
und ich wunschte fehr, daß du wenigstens unterzeichnen lerntest.

Ich kann wohl meinen Namen unterzeichnen, antwortete Sancho, denn als ich einmal in meisnem Dorfe die Almosen einsammelte, lernte ich etliche Buchstaben machen, wie die Beichen auf den Risten, welche vorstellten, daß es mein Nahe me vorstellte, noch bester aber ist es, ich thue, als wenn mir die rechte Hand gelähmt wäre und lasse einen andern für mich unterzeichnen, denn es giebt für alle Dinge ein Mittel, ausser für den Zod, und wenn ich Stab und Geset führe, so kann ich auch thun, was ich will: denn es heißt, wer einen Udvokaten zum Vater hat — — und wenn ich Statthalter bin, so bin ich noch mehr als ein Udvokat, drum mögen sie nur kome

men, so sollen sie es schon febn, sie follen einmal lachen und mich jum Besten haben, sie sollen und mich jum Besten haben, sie sollen nach Bolle gehn und geschoren nach hause kommen, wem Gott wohl will, bem verschafft er Ehre, und die Thorheiten des Reischen gehn für Weisheit durch die Welt, und wenn ich Statthalter und freigebig zugleich bin, wie ich es sein werde; so wird kein Mensch einen Fehler an mir sohn: ja wer sich zum Schaaf macht, den fressen die Wolfe! du giltst so viel als du Geld haft, sagte meine Großmutter; und bist du reich; bist du ein Weiser zugleich.

D daß bich Gott verwunsche, Sancho! rief Don Quirote aus; fechs taufend Teufel mögen dich und deine Sprüchwörter holen! Schon seit einer Stunde stopfst und knetest du sie in einan, der und macht mir mit jedem tausend Quaalen. Ich versichre dich, daß diese Sprichwörter dich noch vinmal an den Galgen bringen werden, ihrente halben werben dir deine Unterthänen das Regiment entreisen, du wirst damit Meuteren und Aufruhr erregen. Sage mir nur, Dummkopf, wo du sie hernimmst? oder wie du sie anwendest, Esel? denn um nur eins zu finden und gut anzumenden; schwisse und arbeite ich wie ein Dressscher.

Bei Gott , lieber gnadiger herr , verfeste Sancho ; ihr beichwert euch auch über rechte Rfei-Don Quirote. IV. nigkeiten. Wen Teufel geht es was an, wenn ich mein Bermögen brauche, denn kein andres habe ich nicht, auch keinen andern Grund und Boden, als Sprichwörter und wieder Sprichwörter, und so eben fallen mir wieder viere ein, die hier wie gegoffen paffen, die wie Brod in einen Schnappfack her gehoren; aber ich werde sie nicht sagen, denn wer zu schweigen weiß, den nennt man Sancho.

Diefer Saucho bift du nicht, fagte Don Quigote, denn dn weißt fo wenig zu schweigen, daß
du vielmehr der umftändlichste und zudringlichste
Schwäser bist: demohngeachtet möchte ich wissen,
welche vier Sprichwörter dir jest ins Gedächtniß
gekommen sind, die hier schicklich waren, denn fo
fehr ich auch in dem meinigen nachsuche, finde ich
boch kein einziges.

Wie konnten sie besser fein, sugte Sancho, zwischen zweier Augenzähne Raum stede du nie deinen Daum, und jeder fege vor seiner Thur, mit grossem Herrn ift man nicht Kirschen gern, und mag der Krug im Steine liegen, oder der Stein im Rruge, stehts übel um den Rrug; die hier alle wie gerufen kommen. Reiner soll sich mit seinem Statthalter messen, oder mit einem, der ihm zu befehlen hat, den es wird ihm sonst so übel gehen, wie einem, der den Finger zwischen zwei Augenzähne steckt, und wenn es auch keine Au-

gengahne sind, es schadet drum nicht; tagt es nur Bahne fein, und was der Statthalter befiehlt, das muß geschehn, drum fege jeder vor seiner Thur und mit groffen herrn: und endlich das mit dem Stein im Kruge kann ein Blinder einsehn. Drum ist es nothig, daß wer den Splitzter in eines andern Auge sehen will, erst den Balken in seinem eigenen sehe, sonst heißt es von ihm: der Lodte erschrickt vor dem Geköpften, und ihr wist wohl, gnädiger herr, daß der Thor in seinem eigenen hause mehr weiß, als der Kluge in einem fremden.

Das ift unrichtig, Gando, untwortete Don Duftrote , benn der Thor, weiß weder in feinem: noch in einem andern Saufe etwas, weil fich nies mals anf dem Brunde der Chorheir irgend ein perftandiges Bebaude aufführen lagt: wir mollen Dies aber fahren laffen, Gandjo, denn wenn bu ichlecht regierft; fo wird dein die Schuld und mein die Schande fein; ith trofte mich aber damit. daß ich meine Pflicht gethan, und dich fo ernfthaft und fo verftandig, ale es mir möglich mar, ermahnt habe: hiemit habe ich mich meiner Schul. Digfeit und meines Berfprechens entledigt : Gott aeleite dich, Gancho, und regiere dich in beinem Regimente, mich aber befreie et von der Kurcht. daß du deine gange Infel topflings über einander fehren wirft, was ich leicht vermitteln konnte nigkeiten. Wen Teufel geht es was an, wenn ich mein Bermögen brauche, denn kein andres habe ich nicht, auch keinen andern Grund und Boden, als Sprichwörter und wieder Sprichwöre ter, und so eben fallen mir wieder viere ein, die hier wie gegossen passen, die wie Brod in einen Schnappsach her gehören; aber ich werde sie nicht sagen, denn wer zu schweigen weiß, den nennt man Sancho.

Diefer Saucho bift du nicht, fagte Don Quispote, denn dn weift fo wenig zu schweigen, daß du vielmehr der umftandlichste und zudringlichste Schwäßer bist: demohngeachtet möchte ich wissen, welche vier Sprichwörter dir jest ins Gedachtniß gekommen find, die hier schidlich waren, denn so sehr ich auch in dem meinigen nachsuche, finde ich doch kein einziges.

Wie konnten sie besser sein, sagte Sancho, zwischen zweier Augenzahne Raum ftecke du nie deinen Daum, und jeder fege vor seiner Thur, mit groffem herrn ift man nicht Kirschen gern, und mag der Rrug im Steine liegen, oder der Stein im Rruge, stehts übel um den Rrug; die hier alle wie gerusen kommen. Reiner soll sich mit seinem Statthalter messen, oder mit einem, der ihm zu befehlen hat, den es wird ihm sonst so übel gehen, wie einem, der den Finger zwischen zwei Augenzähne stedt, und wenn es auch keine Au-

gengahne find, es schabet drum nicht; tagt es nur Bahne sein, und was der Statthalter besiehlt, das muß geschehn, drum fege jeder vor seiner Thur und mit groffen herrn: und endlich das mit dem Stein im Rruge kann ein Blinder einsehn. Drum ist es nothig, daß wer den Splitzter in eines andern Auge sehen will, erst den Balken in seinem eigenen sehe, sonft heißt es von ihm: der Todte erschrickt vor dem Gekopfren, und ihr wist wohl, gnadiger herr, daß der Thor in seinem eigenen hause mehr weiß, als der Kluge in einem fremden.

Das ift unrichtig, Sancho, untwortete Don Quirote ; benn der Thor, weiß weder in feinem. noch in einem andern Saufe etwas, weil fich nies mals anf dem Grunde der Chorheir irgend ein perftandiges Bebaude aufführen lagt: wir mollen Dies aber fahren laffen, Gando, denn wenn bu ichlecht regierft, fo wird dein die Schuld und mein Die Schande fein; ich trofte mich aber damit. daß ich meine Pflicht gethan, und dich fo ernfthaft und fo verftandig, als es mir möglich mar. ermannt haber hiemit habe ich mich meiner Schul. Digfeit und meines Berfprechens entledigt ! Gott aeleite dich. Gancho, und regiere dich in beinem Regimente, mich aber befreie et von der Rurcht. baß bu beine gange Infel topflinge über einander Befren wirft, was ich leicht vermitteln konnte wenn ich dem Herzoge entdeckte, wer du bift, indem ich ihm fagte, daß dieser ganze Wanst und dieses ganze Kerlchen nichts weiter sei, als ein Ranzen voller Sprüchwörter und Bosheit.

Bnadiger Berr, verfeste Cando, wenn ihr meint, baf ich zu feinem Statthalter mas tauge, fo will ich gern davon abstehn, denn ich liebe eis nen Ragel breit bon meiner Grele mehr, als meinen gangen Rorper, und fo will ich eben fo gern Sancho ichlechtweg bei Brod und 3miebeln bleiben, als Statthalter bei Rebhühnern und Rapaunen, um fo mehc, da, wenn wir fchlafen, wir uns alle gleich find, die Groffen wie die Rleinen, Die Armen wie die Reichen, und wenn ihr es recht überlegt, gnadiger Bers, fo mußt iht einfehen. dag blog ihr mir das vom Statthalter in den Ropf gefest habt, denn ich mußte von Statthalterei der Infeln fo wenig, wie ein ungebohrnes Riud, und wenn ihr glaubt, daß mich ale Statthalter der Teufel holen wird, fo will ich lieber als Gancho in den himmel, als als Statthalter in die Bolle fommen.

Bei Gott, Sancho, fagte Don Quirote, für diese letten Worten allein, die du gesprochen haft, verdientest du nach meiner Meinung Statthalter über taufend Inseln zu fein; du hast gute natürliche Anlagen, ohne welche keine Wissenschaft Werh hat: empsiehl dich Gott und suche nur in

deiner Hauptabsicht teinen Jerthum zu begehn: ich meine, daß du immer bei allem, was dir vorztömmt, eine feste und bestimmte gute Absicht hast, denn diese begünstigt der himmtl immet; und jest wollen wir zu Tische gehn, denn ich glaube, daß uns die herrschaften schon erwacten.

## Eilftes Rapitel.

Wie Sancho Panfa in feine Statthalterichaft geführt wurbe, und von dem feltsamen Abentheuer, welches im Schlosse bem Don Quipote juftieß.

Man fagt, daß man in dem eigentlichen Origioginale diefer Historie lieft, als Cide hamete an diefes Kapitel gelangt, welches sein Uebersetzer nicht treulich verdolmerscht hat, er es mit einerRtage beginnt, die der Mohr über sich selbst anstellt, daß er eine so trockne und heschränkte Geschichte, wie die des Don Quirote, unternommen habe, weil er immer nur von ihm und vom Sancho sprechen musse, ohne es zu wageu, sich auf Disgressionen und ernsthaftere und verständigere Epissoden einzulassen, wobei er sagt, daß wenn Berestand, hand und Feder nur immer darauf angerwiesen sind, von einem einzigen Gegenstande zu schreiben und durch den Mund von wenigen Perssonen zu sprechen, dieses eine unangenehme Are

beit werde, die nicht gum Bortheile des Berfaffers ausichluge, und um diefem Uebelftande gu entgehn, habe er fich im erften Theile des Runftgriffe einiger Novellen, wie der nom furmigigen Reugierigen und der vom gefangenen Capitain bedient, die von der Befdichte gleichfam gang getrennt find, da die übrigen, dort ergable merden, Dinge enthalten, die dem Don Quirote felbft begegnet find, und die nicht ausgelaffen werden darften. Dennoch ift es ihm. wie er fagt, eingefallen, daß viele, durch die Muf. mertfamteit bingeriffen ; welche die Thaten des Don Quirote erfordern, wohl nicht die nothige auf die Rovellen gemandt haben, fondern über Diefe entweder mit Gile oder mit Berdrug hinweg gefchlupft find, ohne die Bierlichkeit und Runft gu bemerten, welche fie in fich enthalten, die fich aber deutlicher zeigen möchten, wenn fie einmal für fich beftehend, ohne mit den Thorheiten des Don Quirote, oder den Albernheiten des Gancho zufammen zu hangen, an das Licht treten merden: in diefen zweiten Theil hat er alfo feine abgefonderte oder fich anschlieffende Rovellen einführen wollen, fondern nur einige Epiloden, die fich aus dem mahren Bortrage der Befdichte felbit erzeugen, und auch diefe nur fo turg und mit fo vielen Worten, als durchaus nothig find, um fie gu ergablen; und ba er fich nun in ben engen

Brangen der Ergahlung, beichrantt und einichließt, indem er Gefchicklichkeit, Ilaterie und Berftand genug befigt, um ein Groffes Banges darguftellen, fo bittet er, dag man feine Arbeit nicht verachten moge, fondern ihn loben, wenn auch nicht wegen deffen, mas er fchreibt, wenigstens deswegen, mas er zu fchreiben unterlaffen hat: und hierauf fahrt er fogleich in der Befdichte fort, indem er ergablt, daß als Don Quirote,an bem Zage, an welchem er Cancho die Ermahnungen gab, abgefpeift hate te, er fie ihm Abends goldprieben gab, um jemand gu fuchen , der fie ihm vorlefen tonnte; faum aber hatte er fie ihm gegeben, als fie mege fielen, und dem Bergoge in die Bande geriethen, der fie der Bergoginn mittheilte, worauf fich beide über die Thorheit und den Scharffinn des Don Quirote vermunderten, und um in ihrem Spaffe fortgufahren , denfelben Abend den Sancho mit vieler Begleitung nach dem Orte ichidten, für ihn eine Infel fein follte. Es traf fich, daß Derjenige, Der das Beicoffe hauptfachlich führte. ein haushofmeifter des herzogs, der eben fo verftandig als luftig war, denn es kann keine Luftigfeit geben ohne Berfand, der Die Derfon der Dreifchleppina auf die oben erzählte unterhaltende Beife vorgestellt hatte, daß diefer hier auch, und weil er von feiner Berrichaft genau unterrichtetwar, wie er mit Gancho umzugehn hobe, feinen

Auftrag zum Bewundern ansrichtete. Ich fage, daß als Sancho diefen Saushofmeister fah, er in seinem Gesichte das der Dreischleppina sogleich wieders fand, und er sich mit den Worten zu seinen herrn wandre; gnadiger herr, mich soll entweder der Teufel von hier fortführen, wo ich jest als ein Gerechter und ein Glaubiger stehe, oder eur Gnaden soll mir zugestehn, daß das Gesicht dort des Haushofmeisters des herzogs das nehmliche mit dem der Schmerzenreichen ift.

Don Quirote betrachtete ben Saushofmeifter genau, und uachdem er ihn betrachtet hatte, fagte er zu Cancho: es ift nicht nothig, daß bich ber Teufel fortführe, meder als einen Gerechten, noch als einen Glaubigen, (ich weiß nicht, damit fagen willft ) benn das Beficht der Comergenreichen ift das des Saushofmeifters; aber deme ungeachtet ift ber Saushofmeifter nicht die Schmergenreiche, denn daß er das fein follte, führt einen aufferordentlichen Diderfpruch mit fich, ben es jest nicht Beit ift, auseinander gu fegen, denn diefes murde uns in fehr verwarrene Labnrinthe vermideln. Glaube mir, Freund, dag wir es no. thig haben, Gott im richten Ernfte zu bitten, bag er une beide von den bofen Berenmgiftern undden bofen Bauberern befreien moge.

Es ift auch tein Gpaß, gnadiger herr, verfeste Sancho, fondern ich horte ihn fprechen, und es war mir gerade; als wenn mir dle' Stimme dee Dreischleppina in den Ohren klange. Run gut, ich will jest schweigen; aber ich will es nicht laffen, von nun an aufmerksam zu sein, um zufehn, ob ich noch ein andres Merkmal entdede, das meinen Berdacht bestätigt, oder widerlegt.

Unterlaß es nicht, Sancho, fagte Don Quie pote, und gieb mir von allem Nachricht, was du hierinn entdecken magft, fo wie von allem, was bir bei deiner Regierung begegnet.

Sancho reifte nun, von vielen Leuten begleitet, ab, er war in der Kleidung eines Gelehrten, und druber hatte er einen fehr weiten Mantel von braunem Ramelot, nebst einem Baret von demselben Zeuge, er saß in turgen Bügeln auf einem Maulthiere, und hinter ihm ging, auf Berfehl des herzogs, der Graue, mit seidenen Bandern und Bierrathen geschmudt. Sancho drehte von Beit zu Zeit den Kopf, um seinen Esel zu sehn, in defe sen Gesellschaft er so zufrieden fortzog, daß er nicht mit dem Kaiser von Deutschland getausch hatte.

Als er von ben herzogen Abichied nahm, füßte er ihnen die hande, und nahm den Seegen von feinem herrn, der ihn weinend gab, und ben Sancho ichluchzend empfing.

Lag nun, geliebtet Lefer, in Frieden und gu gludlicher Stunde den madern Cancha ziehn, und erwarte zwei Ccheffel voll Gelächter, die es dir ver-

urfachen wied, ju erfahren, wie er fich in feinem Umte aufführte, indeffen gedulde dich, ju boren, was fich in diefer Racht mit feinem Beren gutrug, denn wenn du auch über ibn nicht lachft, fo wieft du doch ein heimliches Lacheln nicht unterdrucken konnen, denn alle Begebenheiten des Dan Quirqte muffen entweder durch Bewunderung ober Durch Lachen gefeiert werden. Die Befdichte fahrt fort, . daß, als Sancho taum abgereift mar, Don Quir rote auch fogleich feine Ginfamteit fühlte, und ihm gern Amt und Statthalterichaft wieder genammen batte . menn er es vermocht. Die Bergoginn fah feine Melancholie und fragte ibn, worüber er traurig fei, daß, wenn es megen Cancho's Uhmefenheit fei, fie Stallmeifter, Duenna's und Jungfrauen genug in ihrem Saufe habe, die ibn gang nach feinen Bunichen bedienen murden.

Es ift mahr, gnadige Frau, antwortete Don Quirote, daß ich die Abmesenheit Sancho's empfinde; aber dieses ist nicht die vorzüglichste Urssach, die mir diesen Anschein von Traurigkeit giebt, von den vielen Anschietungen Curer Ercele lenz nehme ich aber nur den gutigen Willen an, wit welchem sie geschehn, übrigene aber bitte ich Eure Ercellenz, mir zu erlauben und zu bewilligen, daß ich mich mich in meinem Gemache allein bedienen möge.

Wahrlich, fagte die Bergogian, herr Don

Quirote, das darf nicht gefchehn; fondern es follen euch vier von meinen Jungfrauen bedienen, Die fo icon find, wie die Blumen.

Rur mich , antwortete Don Quirate murben fie nicht wie Blumen fein, fondern wie Dornen, Die meine Geele ftechen. Darum follen fie fo menig wie andre Gachen, die ihnen abnlich find, in . mein Bemach tommen, wenn fie nicht fliegen tonnen. Benn Gure Sobeit mir noch ferner eine Gnade erzeigen will, die ich nicht verdiene, fo erlaubt , daß ich mit mir felbst allein bleibe , und Dag ich mich felbft bei verfchloffenen Thuren be-Diene, damit ich eine Mauer zwischen meine Begierden und meine Reufchheit fege: und Diefe Bewohnheit muniche ich nicht abzulegen, wenn fich eure Sobeit auch noch fo freigebig gegen mich zeie gen fallte: und furg, ich will lieber in den Rleidern ichlafen, als es zugeben, dag mich einer ausziehe.

Nicht weiter, nicht weiter herr Don Quis pote, verseste die herzoginn: ich stebe dafür, daß ich den Befehl ertheilen will, daß auch nicht einmal eine Fliege in euer Zimmer kommt, viel weniger ein Madchen: ich bin keine solche Verson, daß durch mich die Schaamhaftigkeit des herrn Don Quirote leiden sollte, denn es ist mir jest klar, daß unter seinen vielen Tugenden seine Keuschieit am meisten hervor leuchtet. Ziehe

sich euer Gnaden allein aus und an, wie es euch gefällt, wie und wann ihr wollt, denn keiner wird euch
daran hindern, sondern ihr sollt in eurem Gemache alle nothigen Geräthe finden, daß ihr bei
verschlossen Thüren schlafen könnt und euch bein
natürliches Bedürfniß nothigt, sie zu öffnen. Es
lebe durch unzählige Zeiten die groffe Dulcinea
von Toboso, und ihr Nahme sei auf dem ganzen
Umfang der Erde ausgebreitet, denn sie verdient
es, von einem so tapfern und tugendhaften Ritter gekiebt zu werden, und die gütigen himmel
mögen nur dem Sancho Pansa unserm Starthalter
das Berlangen einstössen, bald seine Disciplin zu
vollenden, damit die Welt wieder die Schönheit
einer so groffen Dame geniessen könne.

Worauf Don Quirote sagte: eure Soheit hat nach ihrer Burde gesprochen, denn eine edle Dame wird nie so sprechen, als ob eine andere bose seit. Dulcinea wird aber um so gludlicher und in der Welt um so bekannter sein, da sie von eurer Soheit so gelobt ist, mehr als jemals die beredtesten Lobeserhebungen auf der ganzen Erde preisen könnten.

Schon gut, herr Don Quirote, verfette die Bergoginn, die Stunde des Abendessens ift ge-tommen, und der herzog wird uns erwarten: tommt, gnadiger herr, wir wollen effen, damit ihr euch ichlafen legen tonnt, benn die Reife,

die ihr gestern nach Candana machtet, war nicht so kurz, daß sie euch nicht follte einige Müdigkeit verursacht haben.

Ich empfinde gar keine, gnadige Frau, ante wortete Don Quirote, denn ich könnte Eurer. Excellenz schwören, daß ich nie ein sanfteres Thier geritten habe, das einen bessern Puß gegangen wäre, als dieser Zapfenhölzern, und ich begreise nicht, was den Malambruno bewegen konnte, eine so leichte und angenehme Reiterei zu zerfteren, und sie mir nichts dir nichts zu verbrennen.

Es läßt sich wohl denken, antwortete die her, zoginn, daß er voll Reue über alles Bose, was er der Dreischleppina, ihren Gefährten und ans dem Personen zugefügt hat, so wie über die Boseheit, die er wohl als herenmeisten und Zaubetee muß ausgeübt haben, er den Entschluß gefaßt hat, alle Werkzeuge seiner Thaten zu vernichten, und als das varzüglichste, welches ihm die meiste Unruhe machte, weil es ihm aus einem Lande in das andre trug, verbrannte er den Zapsenhölzern, denn mit seiner Asche und mit der Throphee des Blattes bleibt unvergänglich die Lapserkeit des großen Oon Quirote von sa Mancha.

Don Quirote fagte der herzoginn von neuem neue Danefagungen und nach dem Abendeffen zog fich Don Quirote allein in fein Zimmerlzurud, ohne zu erlauben, daß ibn einer begleitete, um ihn zu

bedienen! fo febr farchtete er die Belegenheit; die ihn bemegen oder zwingen tonnte , die feuschei Gitte famfeit zu verlegen, die er feiner Dame Dulcinea bemahrte, indem er fich immer die Trefflichkeit des AmadisvorAugen hielt, die Blume und den Gpiegel aller irrenden Ritter. Er perichlof binter fich Die Thur und entfleidete fich bei bem Scheine von amei Bachefergen, und beim Auskiehn - o Unglud', einer folden Derfon unmurdig! - ente foliupften ihm teine Geufger oder irgend etwas-Das die Reinheit feiner, Gittfamteit verbachtig machte, fondern an zwei Dugend Mafchen im Strumpfe, die in Diefem ein Gitter bildeten. madte Mann murde hieruber aufferft betrubt; und hatte gern fur ein Quentchen gruner Geide eine Unge Gilber gegeben, ich fage gruner Geide, benn Die Strumpfe maren grun.

Hier ruft Benengeli aus und fricht alfo: 
Urmuth, Armuth! ich weiß nicht, was den grofen Poeten aus Cordova bewog, dich ein heille ges unerkanntes Geschenk zu nennen: obgleich ich ein Mohr bin, weiß ich doch aus dem Umgange, den ich mit Christen gehabt habe; daß die Heiligkeit in der Barmherzigkeit, Demuth, Treue, deni Gehorsam und der Armuth besteht; aber demohnges achtet sage ich, daß derjenige viel von Gott selbst has ben muß, der damit zufrieden ist, arm zuffein, wenn nicht jene Armuth damit gemeint ist, von der einer

ibrer größten Beiligen fagt: befiet alle Dinge fo, als wenn ihr fie nicht befaffet, und dies nennen fie die Armuth im Beifte; aber du, o zweite Urmuth, von der ich jest bier fpreche, marum willft du dich doch immer lieber mit Edelleuten und feis nen Menfchen, als mit andern vermifchen? 2Bas rum zwingst bu fie doch, Flicen auf ihre Schuhe gu fegen, und daß die Anopfe ihrer Beften theils aus Geide, theils aus Garn und theils aus Blas bestehn? Barum muffen denn ihre Rragen falt immer eingeschrumpft fein, und durfen nicht von ber Starte offen fteben? (und hieraus fann man feben, dag der Bebrauch der Gtarte, fo wie die offnen Rragen ichon eine alte Mode find). Er fahrt fo fort: o Unglud eines feinen Mannes, ber feiner Chre einen Unftrich geben muff. fclecht und bei berichloffnen Thuren ift, dann mit feinem Bahnftocher den Beuchler fpielt. mit welchem er auf die Baffe hinaus tritt, ohne dod irgend etwas gegeffen zu haben, bas ibn nothigte, die Bahne rein zu machen : unglucklich, fage ich, ift derjenige, den die Chre in Furcht halt und der fich angftigt, man möchte auf eine Meile weit feinen geflickten Schuh bemerten, feinen abgetragenen Suth, feinen geftopften Mantel und feinem hungrigen Magen. Alles diefes erneuerte fich dem Don Quirote beim Auffpringen feiner Majden; er troftete fich aber als er fahe. Sancho habe ihm ein Daar Balbitiefeln da gelaffen, welche er am folgenden Lage anziehn wollte. Mit einem Borte, er legte fich nieder, nachdenkend und fcmermuthig, fowohl über die Lude, Die ihm Gancho's Abwefenheit machte, als auch über den entfestichen Schaden an feinen Strumpfen, Die er fo gern geftopft batte, felbit mit Geide einer andern Rarbe; meldes eine der größten Mertmale von Glend ift, Die ein Ebelmann nur immer im Berlauf feiner mannichfaltis gen Dürftigfeit geben fann. Er loichte Die Rergen aus. es war heiß und er fonnte nicht ichlafen: er ftand bom Bette auf und öffnete ein Kenfter ein wenig, das auf einen iconen Barten flief. und beim Eröffnen mertte und horte er. dag Leute im Barten gingen und redeten : er borte aufmert. fam ju, die unten erhoben die Stimme; fo daß er folgende Worte verftebn tonnte.

Definge nicht in mich, o Emerenzia, daß ich singen foll, denn du weißt, daß, seit der Fremde in dies Schloß gekommen ift, und ihn meine Augen gesehn haben, ich nicht singen, sondern nur weinen kann, überdieß ift der Schlaf meiner Dame mehr leicht als tief, und ich wollte um alles in der Welt nicht, daß die uns hier fände: geseht aber auch, sie schliefe und wachte nicht auf, so murde mein Singen doch nur vergeblich sein, wenn dieser Leneas schläft und nicht erwacht, mich

gu boren, der in meine Region gekommen ift, mich elend zu machen.

Dente daran nicht, liebe Altisidora, mar die Antwort, denn ohne Zweifel schlafen die Herzoginn, so wie alle, die im Hause sind, nusgenoms
men det Gebietet deines Berzens und Erweder deiner Geele, denn ich hörte so eben, wie er
das Fenstet seines Zimmers eröffnete, und deswegen muß er ohne Zweifel wachen: singe, liebe
Betrübte, in einem stillen und sanften Ton zu deimer Harfe, und wenn die Herzoginn uns hören
sollte, so wollen wir alle Schuld auf die Hige schieben.

Daran liegt mir nicht um meiften, liebe Emerencia, antwortete Altisidora, fondern ich inochte nicht, daß mein Gesang mein Berg entdeckte, und daß die, die mit der gewaltigen Macht der Liebe unbekannt sind, mith für ein freches und leichtssinniges Madchen hielten; aber komme, was kommen mag, bester Die Schaam auf dem Gesicht, als die Wunde im Herzen: und hiemit fing sie an auf eine liebliche Beise die harfe zu spielen.

Alls Don Quirote dies horte, war er entgudt, benn in bemfelben Augenblick fielen ihm bie tausfend Abentheuer ein, diefen abnlich, die an Fenstern, Gittern und in Garten vorkommen, die Standchen, Liebeserklarungen und Irrfale, die er in feinen Irrfalsbuchern von der Ricterschaft ge-

lefen hatte. Er bildete fich gleich ein, daß fich eine Jungfrau der Bergogin in ihn verliebt habe, und daß die Sittfamteit fle zwinge, ihre Gedanten perborgen gu halten. Er fürchtete, fie möchte ibn bemaltigen, und nahm fich in feinen Gedanten por. fich nicht besiegen zu laffen, worauf et fich mit. feiner gangen Geele feiner Dame Dulcinea von Tobofo empfahl und den Gutidling fagte, die DRufif anguboren, und um zu verftehn gu geben, daß er dort fei, that er, als wenn er niefen mafte. worüber fich die Dadden nicht wenig freuten. weil fie nichts anders munichten, als dag Don Quirote fie boren mothte. Nachdem alfo die Barfe praludirt hatte, fing Altifidora folgende Romange an:

> D du, der im Bette lieget, auf deu feinsten Deden ichlafend, ausgestredt mit feinen Beinen . in der Racht und bis es taget,

Tapferster von allen Rittern, größter unter den Manchanern, trefflicher nnd seegenreicher als die Schähe der Uraber:

Bor' ein tiefbetummert Madden, ' die gut bentt in bofer Lage, fühlt bei deinen beiden Connen ihre Geele fich entflammen.

Du suchst deine Abentheuer, machst dadurch bei andern Abend, ichlägst die Bunden, die gu heilen du beständig doch versagest.

Rede, edelmüthger Jüngling, wie Gott helfe deiner Plage, mardst in Lybien du geboren, und in Jaca's mildem Walde?

Preifen mag fich Dulcinea, Jungfrau rund und ohne Sadel, daß fie alfo diefen Tiger unterzwang, den wilden braven.

Deshalb wird ihr Nahme fliegen von Karama bis Henares, Manzanares bis zum Zajo, Pifuerga bis Arlanze.

٠,

D wie möcht ich ich mit ihr taufchen, , gabe gern ein Rleid ohn' Schaden noch dazu, bon meinen feinsten, icon geschmudt mit goldnen Frangen.

- Sah' ich mich an deinem Bufen, oder doch dem Bette nabe, wollte dann das haupt dir reiben und das Ropfchen fanftlich kragen!
- Biel verlang' ich, bin nicht murdig fo erstaunlich groffer Gnaden: dir gu Fuffen mocht' ich liegen, hielte bas fur feine Strafe.
- Wie viel Ruggen follt'ft du friegen, icone Strumpfe follft du haben, wie viel icone feidne hofen, und den alleticonften Mantel!
- Beiche ausgesuchte Perlen, jede groß wie ein Gallapfel, wie man feine andern findet, einzge drum mit Recht benahmet!
- Sieh nicht vom Larpejer Felsen wie mich brennet diese Flamme, wehre Nero aus la Mancha, daß dein Born sie mehr anfache.
- Rind bin ich, ein gartes Magdlein, funfgehn ift noch nicht mein Alter, vierzehn bin ich und drei Monath, fcmor' ich dir bei Gott dem Bater.

Bin nicht ichlef, noch wen'ger hintend, Bein Ding ift das mic ermangelt, meine haare find wie Blumen, ichleifen nach mir wenn ich wandle.

Ift mein Mund auch etwas fpigig, und ein wenig platt die Nafe, wie Topafen find die Bahne, meine Schonheit hoch erhaben,

Meine Stimm' ift, wie du horeft, wenn du horeft, fuß und garte, und in meinem Buchfe bin ich etwas unterm Mittelmaaffe,

Diese noch und andre Reize sind für dich nur süsse Gaben: hier im hause bin ich Mädchen, Altisüdera mein Nahme.

Siermit endigte fich der Gefang der tief vermungeten Altifidora, und die Schwermuth des geliebe ten Don Quirote begann, der einen tiefen Seufzer ausstoffend zu sich selber fagte: Warum muß ich ein solcher ungludseiliger Irrender sein, daß teine Junge: frau mich sehn kann, ohne sich in mich zu verlies ben! Wolch Elend muß die unvergleichliche Dulo, einea von Tobosa betreffen, daß ihr fie nicht als lein meiner unvergleichbaren Treut geniessen laßt!

Bas wollt ihr denn von ihr, Roniginnen? Bas rum berfolgt ibr fie, Raiferinnen? Warum befamft ihr fie, Jungfrauen von vierzehn und funfgebn Nahren ? Laft, laft doch diefe Ungludliche. daß fie in ihrem Schickfale triumphire, es genieffe und fich deffen freue, mas ihr die Liebe bat verleiben wollen, indent fie ihr mein Berg übergab und meine Geele unterwarf. Bedenfe doch, verliebte Schaar, daß ich nur furiDulcinea von Teig und Biscuit bin, für alle andern aber bon Riefelftein: fur fie bin ich honig, fur euch andern Bermuth: fur mich ift nur Dulcinea icon, verftandig, tugendhaft, anständig und von edler Geburt. alle übrigen aber haglich, thoricht, frech und von gemeinem Bertommen : nur um der ihre und feis ner andern zu fein hat mich die Ratur geboren merden laffen: Altifiridora mag flagen oder weinen. jene Madam mag verzweifeln, um derentwillen mich im Caftell der verzauberte Mohr abprügelte, benn ich bin und bleibe der Duleinea gefocht ober gebraten, rein, bon guten Gitten und tugendhaft, allen Borentunften auf der gangen Erde zum Trot. Und mit diefen Worten marf er das Fenfter befe tig gu, und verdruglich und fichmermuthig, wenn ihm eine groffe Bidermartigfeit zugeftoffen more, marf er fich auf fein Bett, mo mir ibn fur fest laffen wollen, weil uns der grofe Gancho. Danfa ruft, der feine berühmte Statthaltericaft eben beginnen mill,

## Bmolftes Rapitel.

Die ber groffe Sando Panfa Befig von feiner Infel nahm, und auf welche Weife er anfing gu'regieren.

D du beständiger Besucher der Antipoden, du Fackel der Welt, Auge des himmels, füser Ber weger aller Erinkgeschitre! hier Einbeius, dart Phobus, hüben Bogonschüße, drüben Arzt, Vacer der Poosse, Erfinder der Musik, du, der du ims mer aufgohk, und niemals, schrint es gleich so, verschwindest. Dich ruse ich an, o Sonne, durch deren Beistand der Mensch. den Menschen zeugte dich ruse ich fan, damit du das Dunkel meines Geistes ethellest und anlächeist, damit ich in allen Theilun genau die Erzählung, vom Regimente, des gwosses Sance, denn ohne dich fühle ich mich nur lau, unerleuchtet und netweitet.

Sancho kam alfo mit feinem ganzen Gefolge in einen Ort, der ohngesahr tausend Einwohnen faste, und der einer der vornehmsten war, welche der herzog besaß. Man sagte ihm, daß diese Insel Barataria heise, vielleicht weil der Ort selbst Baratario hieß. Als er sich den Thoren der Stadt näherte, denn sie wan mit einer Mauer umgeben, kamen ihm die Einwohner entgegen, ihn zu empfangen: man läutete die Gloden und

alle bezeigten eine aufferardentliche Frohlichkeit, und führten ihn im groffem Domp gur Snuptfirche, worauf fie ihm mit einigen lacherlichen Geremonien die Schluffel der Ctadt übergaben und ihn gum beftandigen Statthalter der Infel Baratavia annahwren. "Die Rleidung, ber Bart, Die Diete und Mleinheit des neuen Stanhaltere feste alle Reute in Bermunderung, Die um das Ding nicht much ten, und felbft bie, welche bon Bufammenhang tanns ven, welches die meiften maren. Machber itlugen fe thn gue der Rirche, führten ihn gum Richtere Auff und festen ibn binein, marauf ber Baushof meister ibes Herzogs zu ihm fagte; es ift ein alter Bebrouch in biefer: Jufel, herr Stattbaker; Ras berjenige, der won diefer groffen Infel Belig webe. mon will, verpflichtet ift, auf eine Stage gullante worten, die man ihm:paglegt, und idie etwas perwickelt und ifthmierig ift, aus ber Untwort tongen die Ginmohner den Beift ihres neuen Statehale ters errathen, und haben Belegenheit, fich feiner Unkunft gu erfceuen gaer dich zu betrüben...

Indem der Haushalmeister dies dem Sancho, sagte , betrachtete dieser eine Untahl von großen Auchtaben, die keinem Stuble gegenüber an die Iband geschieben Kanden, und da er nicht lesen kannte, kragte er, was die Mahlevei zu bedeuten habe, die sich dort auf der Wahlevei zu bedeuten habe, die sich dort auf der Wand bestiede. Ihner anewortete: gnädiger herr, dort keht der Tag ge-

fchrieben mid gengemerkt, an welchem Eur Gnaden Beife von diefer-Insel genommen hat, und die Fuscheit fagt: am heutigen Tage, in dem und dem Jahre, wad in dem und dem Jahre, wahn der Herr Don Santo Panfa Besis von diefer Insel, deren er sich viele Iahre erfreuen mäge, in Und wen vennen ist Don Santo Panfa? Frante Santo.

Euer Gnaden z. andmortete der Sauehofmete fier denn in diefe Infel ift apch kein andren Danfa gekommen, ale derjenige, der auf diefen. Grubte fich

P. Ge merte gudiches Breund, fagte Sancho, Dag id fein Don habe junes quit noch feiner aus meiner Lamilie gehabt bat;' Sancho Danfa beiffe ich feblechemes, und Sondo: bieß mein Dater, und Bande mein Großpater, und alle maren Danfa's, obne fich mit Done ober Dobnen abzugeben, und ich glaube faft, bof es in Diefer Infelomehr Dont ple Steine giebt; aber fenn gut, Bott veiftebe mich. podies fann fich wohl fügen; bag wenn biefe Statte hadtericaft nur vier Tage dauert, ich diefe Dong omejate, die ihrer Menge megen fo werdruglich fein moffen wie bie Stiegen. Der Berr Saushof. medter: mag jest nur feine Frage vorbringen. benn ich will fie beautworten, fo gut ich tann, Die Leute mogen fich nun darüber betrüben ober nicht betruben.

Bierauf traten zwei Menfigen vor Bericht. Der eine wie ein Bauer gefleidet, und ber andre wie ein Coneider, denn er hatte eine Scheere in der Band, und der Schneider fagte : Berr Statthale ter . ich und diefer Baueremann treten bor euer Gnaden, weil Diefer gute Mann neulich in meine Bereffatt tam, denn ich bin mit der gutigen Er laubnif aller Unmefenden , Gott fei Lob ,und Dant, ein Schneibermeifter, er gab mir ein Stud Duch in Die Bande und fragte mich: mein Bert, ift Diefes Duch mohl hinreichend, mir eine Dute daraus ju machen? 3ch befah das Tuch und fagte Ja: er mußte wohl benten, wie ich bente, und mit Recht bente, dag' ich ihm ohne Broelfel ein Stud von bem Tuche ftehlen wolle, welcher Bedante von feiner Bosheit und aus ber fchleche ten Meinung herrührt, die man bon den Schneis bern hat, er verfeste mir baher, ich möchte boch Alfehn, ob es nicht für zwei genug mare: ich errieth feine Bedanten und fagte Ja, und er, auf feine berfluchte Ginbildung verfeffen, fügte noch mehr Magen bingu, und ich fügte meine Ja's bine gu, bis wir endlich bei funf Mugen fteben blieben, und da er nun jest gefommen ift, um fie abgus holen, und ich fie ihm ausliefere, will et mir das Macherlobn nicht bezahlen, fondern fordert, daff ich ihm bezahlen oder fein Tuch wiedergeben foll.

Ift dem allem fo, Freund? fragte Sancho.

Ja, gnädiger Herr, antworkete der Mann; aber laßt euch doch einmal die fünf Mügen von ihm zeigen, die er mir gemacht hat.

Sehr gern, antwortete der Schneider, und zugleich nahm er die hand unter dem Mantel hervor, und zeigte fünf Rügenen, die er auf seis wen fünf Fingerspigen sigen hatte und sagte: hier find die fünf Rügen, die dieser Mensch von mir gefordert hat und bei Gott und meinem Gemissen, mir ist von dem Tuche nichts übrig geblieben, und ich bin erbothig, die Arbeit von den Gewerkmeisstern besichtigen zu lassen.

Alle, die zugegen waren, lachten über die Menge der Rügen, so wie über diesen neuen Prozes. Sancho bedachte sich ein Weilchen und fagte dann: es scheint mir, daß bei diesem Prozesse keine weitläuftige Untersuchung nothig sei, sondern man kann ihn sogleich nach dem gefunden, Menschenverstande zu Ende beingen, und dahft spreche ich dieses Urtheil, daß der Schneider sein Macherlohn verliert, und der Bauer sein Tuch, die Nüchen aber sollen in Arrest genommen were den und damit gut.

Bern das vorige Urtheil über ben Gelbbentel bes hirten bei allen Gegenwärtigen Bewunderung erregte, fo erregte diefes ihr Gelächter; es) gefchahe aber doch, was der Statthalter befohlen hatte, worauf fich grei alte Manner vor thu ftell-

ten, ber eine hatte ein Robt fatt eines Stodes und der ohne Stod fagte: gnabiger Berr; Diefem ehrlichen Manne habe ich por einiger Beit gebn. Dufaten in Gold gelieben, weil ich glaubte, ein gutes und driftliches Bert damit gu thun, unter der Bedingung, daß er fie mir wiedergeben follte, wenn ich fie fordern wurde; es ift eine. lange Beit vergangen, ohne daß ich fie gefordert hatte, um ihn nicht in eine groffere Berlegenheit. gu feben, wenn er fie mir wiedergeben mufte, als die gewesen mar, als ich fie ihm lieh; da es mir aber endlich ichien, daß er gar nicht an's Biederbezahlen dente, habe ich fie Ginmal und bann mehrmals von ihm gefordert; und nicht allein giebt er fie mir nicht wieder, fondern laugnet mit que noch ab, und fagt, daß ich ihm niemals biefe gehn Dufeten gelieben hatte, und wenn ich fie ihm geliehen hatte, habe er fie mir icon mieber geheben: ich habe nun teine Beugen, daß er fie gelieben ober wieder gegeben, denn er hat fie mir noch nicht wieder gegeben : ich wollte nun euer Gnaden bitten, ihm einen Schwur abzunehmen, und wenn er ichwort, daß er fie wieder gegeben bat, fo. will ich fie ihm bier und jenfeite gefdentt haben.

Was fagt ihr dagu, alter Mann mit bem Stocke? fragte Sancha.

Berauf der Alte fagte: ich, gnadiger Berr, geftebe, daß er fie mir gelieben bat, laft nur eus

ren Stab nieder, ba er doch auf den Schwur befteht, denn ich will ichworen, daß ich fie ihm wieder gegeben, und ihn ehrlich und mahrhaftig begahlt habe.

Der Statthaltet ließ den Stub nieder, und indeffen gab der Alte mit dem Stocke den Stock dem andern Alten, daß et ihn halten möchte, indeß er schwöre, als wenn er ihm hinderlich falle, und fogleich legte et die Hand auf das Rreuz des Stabes, und fagte, es sei wahr, daß jener ihm die zehn Dukaten geliehen habe, die von ihm gesfordert wurden, daß er sie ihm aber aus seiner Hand in die seinige gegeben habe, und daß er sie nur aus Vergessenbeit noch einmal von ihm fodre.

Als dies der groffe Statthalter sah, fragte er den Glaubiger, was er hierauf zu antworten habe, welcher sagte, daß sein Schuldner ohne allen Bweifel die Wahrheit sagen muffe, denn er halte ihn für einen ehrlichen Mann und guten Christen, daß er es nur vergessen haben muffe, wie und wann sie bezahlt worden, und daß er ihn in Bustunft nicht mehr mahnen wolle. Sein Schuldner nahm hierauf seinen Stock wieder, verneigte sich und verließ den Gerichtssaal. Als dies Sancho sahe, daß er mit nichts dir nichts fortging, und auch die Geduld des Klägers bemerkte, ließ er den Ropf auf die Beuft niederfallen, legte den Zeigefinger der rechten hand an Nase und Au-

genbraunen, und blieb fo ein Beilchen figen, worrauf er den Ropf wieder erhob, und fagte, daß man ben Alten mit dem Stocke rufen folle, der ichon wege gegangen war. Sie brachten ibn, und fo wie ihn Saucho fabe, fagte er gu ihm: gebt mir doch, lieber Mann, diefen Stock, denn ich will ihn brauchen.

Sehr gern, antwartete der Alte: hier ist er, gnadiger herr; und gab ihm denfelben in die hand: Sancho nahm ihn, gab ihn dem andern Alten und sagte: nun geht in Gottes Nahmen, denn ihr feid bezahlt.

36, gnadiger Berr? antwortete der Ulte, ift benn diefes Rohr wohl zehn Dufaten werth?

Ja, sagte der Statthalter, ift es aber nicht, so bin ich der größte Lump auf Erden, und nun soll man sehn, ob ich nicht Ropfs genug habe, um ein ganzes Königreich zu regieren, worauf er befahl, daß man vor aller Augen den Stock in Stücke brechen solle. Es geschahe, und in der Hölung desselben fand man die zehn goldenen Thaler. Alle waren erstaunt, und hielsten ihren Statthalter für einen neuen Salomo. Man fragte ihn, woraus er denn geschlossen habe, daß sich in dem Rohre die zehn Dukaten beständen, und er antwortete, daß, als er gesehn habe, wie der Alte, welcher schwur, seinem Gegenet während dem Schwören den Stock gab, und

hierauf ichwor, dag er ihn wirtlich und mahrhaftig bezahlt habe, und wie er nach dem Comoren fich Den Stod habewiedergeben laffen, fei es ihm eine nefallen, daß fich in diefem die verlangte Bezahe lung befinden muffe: woraus man abnehmen konne. daß diefenigen, die regieren, wenn fie auch etwas Dumm find. oft bon Gott in ihren Urtheilen gelentt werden, daß er aber aufferdem einen ahnlis den Kall von dem Pfarrer in feinem Dorfe habe erzählen horen, und daß er ein fo gutes Gedachte befite, dag um etwas nicht zu vergeffen, woran er fich errinnern wolle, es mohl tein folches Be-Dachtnif auf der gangen Infel gabe, Alte ging nun beichamt, der andre bezahlt fort. und die Umftehenden blieben voll Bermunderung gurud, der aber, der die Reden, Thaten und Ben arbenheiten des Cando aufschreiben mußte, tonnte nicht mit fich einig werden, ob er ihn für einen Dummtopf oder für einen Berftandigen halten follte.

Als dieser Prozeß geschlichtet war, trat ein Weib in den Gerichtssaal, die einen Mann stark umfaßt hielt, der wie ein wohlhahender hirt ges kleidet war, sie schrie mit lauter Stimme: Gerechtigkeit, herr Statthalter, Gerechtigkeit, und wenn ich sie micht auf Erden finde, so will ich sie im himmel suchen. Allerliebster herr Statthalter, dieser ruchlose Kerl hat mich auf freiem Belde ans

gefallen und meinen Leib nitergekriegt, nicht ans bers als wenn ich nur ein Wischiech wäte, und a Deh mir armen Kinde! — hat mir nun das biese viffen, was ich langer alsdrefund zwanzig Jahre bes wahrt habe, gegen Mohren und Christen, gegen Einheimische und Fremde vertheidige, immer so hart wie eine Eiche, um mich so unbeschädigt zu erhalten, wie der Salamander im Feuer, oder wie die Wylle unter den Dornen, das nun dieser Kerl mit seinen saubern handen daher kommen muß, um mich anzugreisen.

Das muß noch ausgemacht werden, ob des Liebhaber faubre oder unfaubre Sande hat, fagte Sando, und wandte fich gegen den Menichen und fragte: was fagt, und antwortet ihr auf die Rlage diefes Beibes?

Dieser antwortete gang verwirrt: meine hertn, ich bin ein armer hirt von einer heerde Schweine, und diesen Morgen ging ich aus, um (mit Respekt zu sagen) vier Schweine zu verkaufen, wosür, ich nach der Areise und andern Steuern kaum so viel hatte, als sie werth waren: ich ging nach meinem Dorfe zurück und fand diese wackee Frau, und der Leufel, der alles in einander rühre und in Aufruhr bringe, machte, daß wie uns mitesammen ergöhten: ich bezahlte das Röthige, ür aber unzuftieden, packte mich an, und hot mich nicht losgelaffen, bis sie mich hiether geschleppt hat:

hat: fie fagt, daß ich fle negwungen habe, lugt es aber, so gewiß ich schwore oder fcmoren will, und dies ist die reine 2Bahrheit, an der auch nicht ein Körnchen fehlt,

Sierauf fragte ihn der Statthulter; vb et eftons Gilbergeld bei fich habe: er fagte, daß et ohngefahr awanzig Dufaten im Bufen in einem ledernen Beutel trage. Erbefuhl, ihn herauszunehmen und ihn gang fo mie er fei der Rlagerin ju übetliefern: er that es gitternd: das Beib nahm ihn, machte allen taufend Berbeugnngen, und bat Gott für das Leben und Die Gefundheit des herrn Statthalters; der fich der Bulfsbedürftigen Bermaiften und der Jungfrauen annehme: und hiemit verließ fie ben Berithesfagl. indem fie ben Beutel in beiden Sandenhielt, aber erft vorher jufah, ob es auch wirklich Gilbergelb. was er enthalte. Raum mar fie fort, Saucho dem Sirten fagte, dem die Mugen fcon überliefen, und Berg und Geele nach feinem Beui tel gezogen murden : gutet Freund; lauft demi Beibe nach und nehmt ihr den Beutel meg ; fo febr fie fich auch wehrt, und bringt ihn wieder hierher. Dies murde feinem Lauben oder Ginfaltigen gefagt; denn er ichog wie ein Bligftrabl fort, wohin es ihm geboten war. Alle Buichaner waren in Erwartung, wie diefer Prozeg ausschlageo wurde, als bald darauf der Menich und das Beib wieder gurudkamen, noch inniger verwickelt und an einander geklammert als das erste Mal: sie hatte den Rock aufgerafft, und hielt den Beutel so fest, und der Mann strengte sich an; bir denselben wegzunehmen, abet es wat ihm nicht möglich, so kraftig vertheidigte ihn das Weib, welche laut schrie: Gerechtigkeit bor Hotte und der Welt: seht, gnadiger herr Statts halter die Frechheit und Unverschämtheit des Bosewichts, der mit vor allen Leuten und auf offener Straffe den Beutel wieder wegnehmen will, den ihr mir doch zugesprochen habt.

Und hat et ihn dir genommen? fragte der Gtatthaltet.

Genommen? antwortete das Weib, eher foll er mir das Leben nehmen, als er mit den Bentel nimmt: ich bin kein Kind nicht, dazu mußte er früher aufstehn, das muß sich der lumpige Gelbschnabel vergehn lasten: nicht hammer und Bange, nicht Schlingen und Brecheisen sollen ihn wieder aus meinen Fäusten kriegen, ja nicht die Klauen des Löwen, eher sollen sie mir die Geele mitten entzwei reisen mitten aus meinem Leibe.

Sie hat Recht, erwiederte der Miann, ich gebe mich für überwunden und fraftlos, ich gefiebe, daß ich nicht ftart genug bin, ihr ben Bentel zu nehmen, fie mag ihn behalten.

Sierauf fagte der Statthalter gu demi Beibe ; geig doch, du Lugendhafte und Gemaltige den

Beutel her. Sie gab ihn ihm fogleich und ber Statthalter wandte fich wieder zu dem Manne und sagte zu der Zwingenden und nicht Bezwungenen: mein Rind, hattet ihr dieselbe Rraft und Capfere teit, die ihr gezeigt habt, den Beutel zu vertheis digen, ja nut die halfte davon angewandt, euren Leib zu vertheidigen, so hatte euch die Gewalt des herkules selber keine Gewalt thun konnen: geht mit Gott und lagt es euch gerathen sein, daß euch keiner in dieser ganzen Insel sindet und auch sechs Meilen in der Runde, bei Strafe von zwei hundert hieben: macht euch gleich fort, ihr Spisbubinn, freches Mensch, ihr Landstreiches rinn.

Das Beib erichtad, bing ben Ropf und war verdruglich, der Statthalter aber sagte zum Manne: lieber Mann, geht in Gottes Nahmen mit eurem Gelbe nach eurem Dorfe, und in Zukunft, wenn ihr es nicht verlieren wollt, laßt es euch nie wieder einfallen, euch mit irgend jemend zu ergegen.

Der Mann bankte, fo gut er konnte und ging fort, die Umftehenden aber waren von neuem über die Ginfichten und Urtheile ihres neuen Statt-halters erstaunt. Alles dieses, vom Chronikens schreiber aufgezeichnet, wurde schnell dem Berzoge geschickt, der es mit groffer Sehnsucht erwartete: und nun wollen wir den wackern Sancho lassen,

benn fein herr verlangt uns eilig, der über Die Mufit der Altifidora febr beunruhigt ift.

## Dreigebntes Rapitel.

Bon bem furchtbaren Schredt, den Schellen und Ragen, welche dem Don Quirote im Berlauf der Liebe der Der liebten Ultifidora guftieffen.

Wir lieffen den groffen Don Quirote in Gedans Ben versunten, in welche ihn die Mufit der verliebten Jungfrau Altisiodora versest hatte. legte fich mit ihnen nieder, und fie lieffen ihn, als wenn fie Blobe maren , nicht ichlafen . oder nur einen Augenblick ruhen, womit fich die Ge-Danten an feine gerriffenen Strumpfe perbanden; Da aber die Beit fluchtig ift, und es teine Gorante giebt, die fie gurud hielte, fo ritt fie auf ben Stunden hinweg und der Morgen brach febr fonell an. Als ihn Don Quirote mahrnahm, verließ er die fanften Bedern und niemals trage be-Bleidete er fich mit feinem gemsledernen Rleide, und gog die Salbfliefeln an, um den Schaden feiner Strumpfe gu bededen. Er warf feinen fcarlachenen Mantel über und feste auf das Saupt ein Baret von grunen Sammt, mit filbernen Gonuren gafoniet: um die Coultern bangte et das Bandelier, mit feinem guten und fcatfichneis benben Gowerbte: er nahm einen groffen Rafen-Erang ben er immer bel fich führte, und trat mit groffer Burde und Beieelichteit in den Borfaal, mo fich ber Bergog und die Bergoginn icon angelleibet befanden und ihn selbattefen: und in-Dem er durch eine Bullerie wing, traf er feiner martend Altisidora find das andere Madchen; ihre Freundinn; pund fe wie Mufibera des Don Dufpors auficheig murbe, ftellte fit fich, als fiele fle in Dhumacht, und ihre Freundinn fagte fie auf, und machtet eilig Umftale, dibe ben Bufen aufgufchnas rundi Domi Buipote, ber lest fabe, ging gu ihnen und fugtedich weiß, wohre diefe Bufalle euffeen."-

Inn: detwi Altistora ife das gefundeste Die Freundinne, detwi Altistora ife das gefundeste Madogenim Hause mich nie ein Ach von ihr gesthört; soil ich sie kenne möggis doch alle irrendo-Ritter aus der ganzen Welt untergebn; wenich sie alle inndantbas sinden geht fore, mein griffste digenicherd Don Duipote; dewn das arme Ritte fann nicht zuusich kommen, so lange euer Bricks den zugegen ist.

Worauf Don Quigoterantwortete: feid von der Gute, Sonnika; diefen-Abent eine Laute auf mein's Bintwerrzu fchaffen, damit ich fo gut als möglich diefe hetrübte Gungfrau tröfte, denn im Anfange

der Liebe pflegen baldige Enttaufdungen von febn gludlicher Birtung zu fein. Mit diefen Borten ging jer fort, Damit es feinem auffallen möchte, der ihn dort febn fonnte. Er hatte fich taum entfernt, als die ohnwächtige Altisidora auch ichon mieber zu fich fam und zu ihrer Befahrtinn fagte: es wied nothig fein, dag mir Die Laute hinlegen, denn ohne 3weifel wird uns Don: Quie pote eine Mufit geben, die nicht abel fein tann. da fie pon ihm heitibit. Gie gingen fogleich. um ber Bergoging von bem, mas vorgefallem mar, Radricht zu geben- und dag Don Quirote eine Laute begehre, Diefe mar hierüber fehr vern gnugt und redete mit bem Bergoge und ihren Maggen einen Spag ab, der mehr lächerlich ale: fcadlich ausfallen follte ; worauf fie mit groffer Bufriedenheit die Racht erwarteten , Die eben fo fcpell tam, ale der Tag gekommen mar, den die Bergoge in anmuthigen Gefprachen mit Don Quirgie gubrachten : Die Bergogin fertigte fuch an. dem. nehmlichen Tage wirklich und in der That einen von igren Dagen ab, benfelben, der im Balbe die begauberte Dulginea vorgeftellt hatte, um die Therefe Panfa zu befuchen, und ihr den Brief von ihrem Manne Sancho Dania, nebft einem Bunbel Kleider um den er ba gelaffen batte, um fie wegzuschie! den " zu überbringen , wobei fie ihm einbaud, allesgengu wieder gutergoblen, was ibm mit ihr begegnen murde.

Nachdem dies gethan und es eilf Uhr Abends geworden war, fand Don Quirote in feinem Bimmer eine Guitatre: er stimmte fie, bffnete das Benster, und horte, daß Leute im Garten waren, und nachdem er die Tone versucht und die Laute so gut eingerichtet hatte, als er konnte, husteter und rausperte fic, und sang mit rauber Stimme, übrigens aber richtig, folgende Romanze, die er sels ber an diesem Lage gedichtet hatter

Dfemals mag bie Atafe ver Liebe ich giebu bie Geele aus beit Angeln, weith fie fich bedient als Bertzeug fenes dagen Muffiganges

Oftmals mag das Stricken, Raben, und beschäffeigt fein am Tage, als ein Gegengift sich zeigen gegen die verliebten Plagen.

Allen Jungfraun welche fittsam, fehnfuchtsvoll nach dem Gemable, ist die Reuschheit eine Mitgift und der Preis von ihrem Nahmen.

Alle Ritter, fein fie irrend, prunten fie im Ronigssaale, icherzen gerne mit den leichten, nehmen Reufche nur zu Gatten. Biehe, findet, ichnell ihr Aufgehn,
Die mit Gaften wird verhandelt,
fie kommt bald zum Untergeben,
weil der Aufchied fie vollbrachte.

Leis Biebe, die fo fcnell gekommen,
beute bier und morgen mandernd,
laft tein tiefes Bild zurude,
in der Seele eingegraßen.

Mahlen wallen quf Gemable.
... zeigeift nicht, balt teine gagbe,
... wordie erfte Schönheit ftebet,...
kann nicht, gnare Wurzel fallen.

Dultinea von Lobosa

ist in meines Herzens Lafel

alse grundlich leingepräget;

daß sie niemals weicht noch manket.

Fefter Muth bei Liebesteuten ift am meiften boch gu halten, für fie thut bie Liebe 2Bunder, wird fie endlich gludlich 'machen.

Go weit war Don Quirote in feinem Gefange gekommen, bein der Bergog, die Bergoginn, Altifidora und faft alle Leute aus dem Schloffo guborten,

ale ploblich von einer Ballerie begunter, die fent. recht auf das Fenfter des Don Quirote fließ, ein Beil herunter gelaffen murde, an melden mehr als hundert Schellen, befestigt maren, und gleich Darauf icuttete man einen groffen Gad mit Raten que, die an ihren Schwanzen ebenfalls Eleinere Schellen gebunden hatten. Das Betofe der Schel-Jen und das Mauen der Ragen mar fo groß, daß Die Bergoge, ph fig gleich, die Grfinder des Enoffes sparen, dennoch erfchraden, und Dan Quirote fich entsette, das Schickfal fügte es überdies, zwei oder drei Ragen durch das Fenfter in fein Bimmer fprangen, Die fo pan einer Beite gur andern herum fuhren, daß es nicht andere mar, als wenn fich eine Legipn Teufel darinne befanden. Gie lofdten die Lichter aus, die im Bimmer brannten, und fprangen biebin und dorthin, um einen Musgang zu finden. Das Schütteln und Mlingeln Des Geiles mit den groffen Schellen borte immer nach nicht auf: ber größte Theil ber Leute im Schloffe, die um den Bufammenhang, der Gache nicht wußten, waren voll Bermunderung und Erfigunen. Don Duirote ftelte fich aufrecht und griff nach feinem Degen, morauf er gus bem Benfter heraus, zu fechten und laut zu rufen anfing: hinmeg, ihr boshoften Bauberer, hinmeg, ihr Berengefindel, denn ich bin Don Quirote von la Mancha, gegen ben eure boshaften Ubfichte

nichts vermogen und fenftlos find. Er manbte fich nun nach ben Ragen, die im Bimmer maren. und ichlug nach ihnen mit vielen Sieben : diefe rannten nad dem Benfter und fprangen binaus, obgleich eine, die fith fo von den Bieben des Don Quirote verfolgt feb, ihm in's Geficht fprang und fich mit Rlauen und Bahnen in feine Rafe flemm= te, daß Don Quirote vor Gomerzen fo laut gu fcreien anfing, als er nut immet tonnte. horten der Bergog und Die Bergoginn, und ba fie Die Urfach erriethen, gingen fie eilig nach feinem Bimmer, welches fie mit einem Sauptichluffel eröffneten, und den armen Ritter mit allen Rrafften Fampfen faben, die Rage vom Befichte zu teiffen. Gie tamen mit Lichtern berein und faben biefen ungleichen Streit: der Bergog lief bingu, ihn gu befreien , aber Don Quirote rief laut: nehme mir ihn feiner ab, lagt mich handgemein bleiben mit Diefem Tenfel, mit diefem Berenmeifter, mit Diefem Bauberer, benn ich will es ihm zeigen, was es mit dem Don Quirote von la Mancha auf fich habe. Die Rage fehrte fich aber an diefe Drohum gen nicht, Enurrte und hielt fich feft. Endlich aber machte fie der Bergog los und warf fie aus dem Kenfter: Don Quirote hatte das Geficht gere riffen und Die Rafe mar nicht heil geblieben, denis ohngeachtet war er verdruglich, daß man ihn nicht die Schlacht hatte ausfechten laffen, in welcher

et mit dem boshaften Bauberer verwickelt gewesen war. Man ließ Balfam herbeibringen, und Alessischen legte ihm selbst mit ihren weissesten hans den einen Berband auf die Wunde, und beim Auflegen sagte sie mit leiser Stimme zu ihm: alle diese Unglücksfälle, steinerner Ritter, begegnen dir wergen deiner Harte und Halsstarrigkeit, und gebe Gott, daß es dein Stallmeister Sandy vergessen mörge, sichzu geisselne, wamie nieurals deine so sehr gesliebte Dulcinea aus ihrer Bezauberung komme, und du sie nicht geniessest, noch ihr hochzeitbett beschreistest, wenigstens so lange ich lebe, die ich dich ver- atwe.

Auf alles diese answortete Don Quirote mit nichte anderm, als mit einem tiefen Geufzer, und zugleich freckte er fich auf sein Bett, nuchdem er den Gerzogen für ihre Guse gedankt hatte, nicht als habe er Furcht vor diesem kapischen, gauberisschen und schellenden Gesindel, sondern weil er ihre gute Absicht erkenne, mit welcher sie ihm zu halfe geeilt wären? Die herzoge wunschten ihm gute Nacht und entfernten sich sehr verdrüßlich wert den schlimmen Ausgang des Spasses, weil sie nicht geglaubt hatten, daß dieses Abentheuer so verdrüßlich und kollbar für den Don Quirote ausschlich und dem es fünf Lage kostete, in welcher Zeit indes ihm ein andres angenehmeres Abentheuer als das vorige zustles, welches aber

fein Geschichtschreiber jege nicht ergabten will, um fich gu Sancho Panfa gu wenden, der in feinen Statthalterschaft noch immer febr geschäffeig und luftig ift.

## Bierzehntes Rapitel.

Worinn fortgefest wird, 'wie fich Sancho Panfa in feiner Gaft betrug, . 1,5

Die Geschichte erzählt, daß Cancho Danso aus dem Gerichtsfaalt in einen pradtigen Dallaft geführt ward, wo in einem groffen Gaale eine heurliche und reiche Safel gubereitet mar, und indem Gando bereintrat, ertonte eine Mufit von Ribten, und vier Dagen traten bergu, um ihm Bafdmafe fer zu reichen, welches Sancho mit vielem Ans ftande nahm. Die Mufit borte, auf, Gancho, feste fich zu Tifche oben an, benn es war nur fur eie nen ein Gig gubereitet und weiter fein Gedeck 3hm gur Geite Reller fich eine Rie gur, von der fich nachher zeigte, daß fie ein Urze mar, mit einem Gtabden; von Rijchbein in der Man hob ein Boftbares weifes Jud. ab. mit welchem die Fruchte und febr viele Schuffeln mit mannigfaltigen Berichten zugebedt maren.

Einer, der wie ein Student ausfah, frinch den Geegen und ein Dage ftedte dem Gancho eine Gerviette mit Spigen befest unter Das Rinn: ein andter, ber das Amt eines Speifemeiftere verfah, feste ihm eine Gouffel mit Fruchten por; abet Faum hatte er einen Mund voll genommen, der mit dem Stabchen mit diefem die Schuffel berubrte, Die fogleich mit der größten Schnelligfeit meggenommen murde; aber der Speifemeifter feste fogleich ein andres Effen bin. Sancho wallte Diefes versuchen; aber ehe er es noch berührte, ober Foftete, hatte bas Stabden es fcon berührt; und ein Dage nahm es mit berfelben Gile weg, mie es mit ben Früchten geschehn war. 21s Sandis dies fahe, mar er vermundert, ichaute alle an und fragte, ob man bier aus dem Effen eine Zafchenfpielerfunft mache. Borauf der mit dem Stabe antwortete: es darf nicht anders gegeffen merben, Berr Statthalter, als wie es auf andern Infeln Sitte und Gebrauch ift, auf welchen fich Statthalter befinden. 3ch, gnadiger Berr, bin Argt, und werde auf diefer Infel befoldet, um diefes Amt benden Statthaltern derfelben gu erfullen, fur der ren Bohl ich mehr als für mein eignes forge, indem ich Lag und Racht die Ronflitution des Statthalters ftudire und ermage, um im Stande gu fein, ihn gu furiren, wenn er in eine Rrant. heit fallen follte, morauf ich aber vorzüglich febe.

ift, mich bei feinen Mittages und Abendmahlzeiten gegenwartig zu befinden, damit er dasjenige effen könne, was ich ihm für zuträglich halte, und damit dasjenige entfernt werde, wovon ich glaube, daß es ihm Schaden thut und feinem Magen nachtheilig ift, daher befahl ich. Die Schuffel mit den Früchten wegzunehmen, weil fie gar zu feucht war, die Schuffel mit der andern Speife ließ ich obenfalls entfernen, weil sie gae zu hißig wat und viele Gewürze enthielt, die den Durft verinehren, und wer viel trinkt, tödtet und verzehrt die rastifale Feuchtigkeit, in welcher das Leben besteht.

Auf die Art wird mir die Schuffel gebrutener Rebhuhner dott, die, wie es icheint, gut zubereistet find, Beinen Schaden thun.

Worauf der Argt antwortete: Diefe foll der herr Statthalter nicht effen, fo lange ich dus Les ben behalte.

Uber warum nicht? fragte Gancho.

Und der Argt antwortete : Beil unfer Reifter hipporrates, der Polarftern und das Licht der gangen Argneikunft, in einem von feinen Aphorismen fagt: omnis faturatio mala, perdicis antem fellima. Welches heißt: alle Ueberfatiigung ift fchadlich, die aber von Rebhühnern die schadlichste.

Wenn dem fo ift, fagte Cancho, fo fuche mit der herr Dottor unter Diefen Gerichten felber aus, was mir gutraglich und um wenigsten ichablich ift, und laffe mich dies effen, ohne darauf zu klopfen, denn beim Leben des Statthalters und so gewiß das Gott erhalten foll, ich sterbe vor Sunger, und mie das Effen verweigern, der herr Doktor mag auch sagen und behaupten, was et will, hiese mir eher das Leben nehmen, als es mir erhalten.

Der gnadige herr Statthalter hat Recht, and wortete der Argt; und daher bin ich auch der Meinung, daß ihr nicht von den gebratenen Karninchen effen durft, die dort stehn, denn es ift eine ungesunde Speise: von jenem Kalbsteifche könntet ihr wohl versuchen, wenn es nicht gebraten und gefäuert mare, aber so durchaus nicht.

Und Sancho fagte: jene groffe Schuffel, die dort dampft, icheint eine Dla podrida gu fein, und da diefe Dlas podridas aus fehr mannichfaltigen Dingen zusammen gefest find, so, werde ich gewiß etwas darunter finden, das mir schmachaft und zuträglich sei.

Absit, fagte der Arzt, entferne sich von uns ein dergleichen bofer Gedanke: es giebt in der Welt nichts so unverdauliches, als eine Olla podrida: fort mit allen Olla's podrida's zu denen Canonicis, oder den Schulrektoren, oder zu Bauerhochzeiten, aber die Lische des Statthalter seien davon rein gehalten, denn hier mussen sich nur die zartesten und allereins sachsten Dinge besinden: die Ursach davon ist, weil von je an und zu allen Zeiten und von aleige Leuten die einfachen Arznenmittel mehr ge-

schäft find, als die zusammengeseiten, benn bei den einfachen kann man nicht irten, wohl abet bei den zusammengesesten, da die Quantitat det Sachen, aus denen sie zusammengesest werden, leicht die Wirkung andert: wovon ich aber gewiß weiß, daß es der Berr Statthalter jest effen darf und was ihm gesund sein und ihn ftarken wird, sind ein Paar von diesen Geduidekuchen und erliche ganz feine Schnittchen Quitte, denn dies bekommt dem Magen und hilft zur Verdauung:

Als Sancho dies hotte, lebnte er fich über den Ruden feines Stuhls, fah diefen Arzt von oben bis unten an und fragte ihn mit ernfthafter Stimme, wie et heise und wo er ftudirt habe.

Borauf jener antwortete: ich, herr Statts halter, heiffe der Doktor Pedro Recio de Aguero, und bin in einem Orte geboren, der Lirteafuera heißt, er liegt zwischen Caraquel und Almodobar del Campo zur rechten hand, und den Doktorgrad habe ich auf der Universität Offuna empfangen.

Worauf Sancho antwortete, ganz im Born entbrannt: nun denn, herr Doktor Rerio Pedro von Ach und Weh! geburtig aus Titteafuera, einem Orte, der zur rechten hand liegt zwischen Caraquel und Almodobar del Campo, graduirt zu Ossuna, geht mir augenblicklich aus den Augen, oder ich schwör's euch zu, ich nehme einen Prügel, und prügele, indem ich mit euch den Ans

fang mache, ale Merzte aus der gangen Infet heraus, wenigstens die, die ich für unwissend halte, denn den gelehrten, verständigen und klugen Merzten bin ich mit gunger Geele etgeben und verehre sie wie göttliche Personen: und ich sagt noch einmul; daß sich Pedro Recio hier forte mache, wenn ich nicht den Stuhl nehmen soll, auf dem ich sies, und ihm damit den Kopf ente zwei schmeissen: was ich auch vor sedem verente worten will, denn es ist ein Gottesdienst, einen solchen Arzt umzubringen, der eine Geissel des Staats ist, und gebt mit jest zu effen, oder nehmt die Statthalterschaft wieder hin, idenn ein Amt, das seinen Herrn, nicht zu essen giebt, ist keine Bohne werth:

WWW.

Der Doktor erschrack, als er den Statthalter so zornig sah, er wollte sich duher eben aus dem Gaale entfernen, als man in demfelben Augent blicke ein Posthorn auf der Straffe hörte, der Speisemeistet lief ans Fenster und sagte hierauf: es kommt ein Courier vom durchlauchtigen Hers zoge, er nuß eine wichtige Depesche mit sich bringen. Der Courier kam schwigend und keuchend herein und zog eine Depesche aus dem Busen, die er in die Hände des Statthalters überlieferte, Gancho aber gab sie dem Haushosmeister und bessahl ihm, die Ausschrift zu lesen, welche so lautete: An Don Gancho Pansa, Statthale

ter det Infel Borntaria . jur eigenen Sanben, war benent feines Gefretairs.

Mis Sancha biet horte, fragte er, wer ift benn hier mein Gefretair? und einer bon ben Umfiebenden andwetteten ich, gnadiger herr; benn ich kan lefen und fcreiben und bin ein Biscater.

m. Mit diefem Bufat, fagte Sancho, konntet ihr meht ber Gekretair bes Kaifers werben: aber erbireit das Giegel, und feht, was das Schreiben enthalt.

Dies that der eben erschaffene Sekretair, und nachbem er den Inhalt gelesen hatte, sagto er, es fei ein Geschüfft, das man ohne Beugen ber handelt muffe. Cancho befahl, den Gael tzu raumen, und daß Niemand da bleibe, als der haushosmeister und der Speisemeister, worauf sich die übrigen mit dem Arzie entfernten: sogleich las der Sekretair das Blatt, welches so lautete!

» 3ch habe erfahren, heer Don Gancho
» Panfa, daß meine und diefer Infel Feinde,
» auf diefe in irgend einer Nacht einen wur
» thenden Ungriff thun werden: man muß da» her wachen und aufmerkfam bleiben, damit
» fie euch nicht unborbereitet finden. Auch
» weiß ich von zuverläffigen Gpionen, daß
» vier verkleidete Manner in eute Stadt ge» kommen find, um euch das Leben zu neh.

wien weil fie euren Beift fürchen: haltet die, wagen auf und feht zu, mit wem ihr fprecht, waffet auch nichts von dem, was man euch worfest. Ich werde Gorge tragen, euch zu "Hulle zu kommen, wenn ihr euch in Noth sehn folltet, betragt euch übrigens fo, wie "man es von euren Einsichten erwarten darf. " Unn hier, am fechszehnten Augustus, um woier Uhr Morgens. Guer Fraund; der heri "tog. "

Sancho war erftaunt, fo mie alle, die fich zugegen befanden, und indem er fich zum hause hofmeister wandte, lagte, er: was man hier, und zwar gleich in diesem Angenblide zu thun bat, ist., den Oberor Rezio in ein Gefängniß zu schmeissen, denn wenn mich einer umbringen will, so muß er es gewiß fein; beid zwar hat er mir den schlimmsten und schmählichsten Tod zugedacht, with nehmlich berhungetn zu lassen.

Dennoch; fagte ber Speifemeifter, icheint es mir gut gethan; wenn auer Gnaden nichts pon alle dem effen, was fich auf diesem Tisch befindet, denn es ist von einigen Nonnen geschickt; und man pflegt zu fagen, hinter dem Kreuge stecke der Teufel.

Das tann ich nicht laugnen, antwortete Cancha, fo gebt mir aber jest nur ein Stud Brod und dagir vier Pfund Meintrauben, denn in die

fann boch tein Gift binein tommen, weil sid es Durchaus nicht ohne zu effen aushamen fann: wenn fore ums auch 'gu biefen Schlachten buffen muffen, Die une bedroben, fo wied es nothig fem, fich tuchtig an ftarten, denn der Bauch tragt das micht aber bas Berg ben Baud: und ihr, Beffetair, untwortet meinem gnabigen Derzoge, und fagt ihm , daß es gefchehn foll, mas er beffefilt , fo wie er es befiehlt, ohne einen Puntt ausznlaffen: und fagt, daß ich meiner gnabigften Bergoginn die Bande tuffe, und fie bitte, daß fie es nicht vergeffen moge, meinen Brief und meinen Bundel burd einen Erpreffen an meine Frau Thee refe Panfa zu ichiden, denn fie wied mir dadurch eine groffe Gnade erzeigen und ich werde mich bemus hen, ihr in allen Dingen wieder gu Dienen, fo vile es nurimmer melte Redifte gulaffen : nebenher connt ihr auch einen Sandfuß an meinen Berrn Don Quis rote von la Mancha ichicen, damit er doch fieht; bag ich ein ertenntlicher Mann bing mobel ihr benn als guter Gefretair und guter Biscajer noch alles hinzufugen fonnt, was ihr nur wollt und wus fich gut paft: übrigens nehmt jest das Sifch. tud ab und gebt mir etwas zu effen, und bann mogen Spione und Morder und Bauberer fo viel nur wollen aber mich und meine Infel fommen. 10 Indem tom ein Puge berein und fagte : bier ift ein Bauer, ber etwas gut flagen bat, er munfche wegen einer Rlage mit Eur Epcelleng gu fprocen,beun er fagt, fie betreffe etwas Wichtiges.

Das ift bod wunderlich, fagte Cancho, mit biefen Rlagen, wie tonnemfie einen nur fo plagen, fefin fle benn nicht ein , daß folche Stunden; wie die jegigen, nicht dazu gemacht find, Rlagen abgumachen? Gind wir, Die mid regieren, Die mir Richter find, benn nicht auch betwa Menschen von Ffeifch und Blut, muffen wir nicht auch die Beit. auszuruhen habeit, Die Die Deothwendigfeit erfore: dert, benten fie benn; wir find aus Dlarmorftein: gefchaffen ? Bei Gote und meinem Gewiffen. wenn meine Statihalteticoaft bouest, ( Die nicht dauern wied, fo viel ich einfehe) fo will ich melle, als einen foldfett Rager in Dem Gtod merfen. Nest fagt bem Rutt'nur,' bag er herein tomme ; abet, feht auch gu, bb es nicht ein Gpion, oder einer. pon meinen Mordern ift.

Rein, gnadiger Betri, antwortete der Page, er icheint ein Einfalspinfel zu fein, und ich mufte mich fehr irren, oder ift fo unschuldig mie ein Lamm!

Wir brauchen ibn nicht gut farchten, fagte ber Saushofmeifter, benn wir find hier alle gus gegen.

Mare es nicht möglich, fagte Ganco, Speifer meifter, daß ich jest, da der Doctor Pedro Recio nicht zugegen ift, etwas tuchtiges und gewichtiges konnte, wenn es auch nur ein Stad Brog und eine Zwiebel mare?

Seute Abend foll die Mahlzeit bas Mangelnde des Mittagseffens ersegen, und eure Gnagen foll zufrieden gestellt und vergnügt fein, fagte der Speifemeister.

Das gebe Batt, antwortete Sancho, und gue gleich trat der Bauer berein; der ein fehr ehrlische Anfehn hatte, und dem man auf taufend DReifen die Chrlichkeit und die ehrliche Geele auf febni konnte. Das erfe, mas er fagte mar: wer ift hier der herr Statthalter?

2Ber wird es fein, antwartete der Gefretair, als ber dort auf dent Gtuble fift.

So demuthige ich mich vor ihm, fagte der Bauer, wobei er fic auf die Rnie legin, und um die Jand bat, um fie zu kuffen. Sauch verweis gerte fie, und befahl ihm aufzustehn und das zu fagen, was er guningen habe. Der Bauer that es, und lagte zugleicht ich, gnödiger herr, bin ein Bauer, aus Mignel Turra gehürtig, einem Orte, der zwei Meilen von Ciudad Real liegt.

Saben wir wieder ein neueg Tirteafuera? fagte Sancha: fprechtz: Freund, denn ich kann euch fagen, daß ich febr gut weiß, wo Miguel Turra liegt, denn es ift nicht febr weit von meinem Dorfe-

Die Gache ift, nun., gnadiger herr, fuhr der Bauer fort, bag ich, durch die Barmhergigtelt

Bottes patharachet bin auf dem Wege und durch ben Seegen, der heiligen kathosischen Riche : "ich habe zwei ftedirte Sohne : dar jüngste studirt auf den Baernlaugeus, und der alteste auf den Liegetiaten: ich bin Bittwer, denn meine Frau ist gestoten: ich bin Bittwer, den meine Frau ist gestoten: ich bin Bittwer, den meine Frau ist gestoten: ich bin Bittwer, den benn uns Gott so guädig gewesen wäre, dag die Geburt das Licht der Walt erblicht batte und en ein Sohn gewesen wäre, so hätte, ich ihn; auf den Postor studiern sassen, dur mit er seine Brüder, den Barralauseus und den Bicensagen nicht beneidet hatte:

Alfo. fagte Sancho; menn jente: Ghau alcht geftorben mare, oder man fie micht hacte fterben laffen, fo wart' ibr jest bin Mistmer.

Rein, gnadiger herr, auf teine Beife , ante wortete der Baner.

Go find wir ichon welten; perfeste Cancho: weiter, Freund, denn es ift eber Beit gum ichlar fen, als gum verhandeln

Ich fage alfo, sagte der Bauer, daß dieser mein Sohn, der Baccalaureus werden soll, fich in dem nehmlichen Dorfe in ein Madchen verliebte, mit Nahmen Clara Peclerina, die Lochter des Undres Perlecino, eines sehr reichen Bauern: und dieson Nahmen Pecleriner führen sie nicht etwa von ihret Familie, sondern weil sie alle paralye

tifch find, ober gichtifch, und um diefen Mamen ju verbeffern beiffen fie fich Perleriner, obgleich ble Bahrheit zu fagen . Das Madchen wie eine spientalifche Derle ift, und von der rechten Geite dingefehn fieht fie aus wie eine Blume des Rele Des, von der lenten nicht gang fo, denn auf diefer Pfehlt ihr ein Muge, bas fie in den Doden verloren hat: und ob fie gleich im Befichte viele und groffe Marben hat, fo lagen boch die, die fie verehren, es maren feine Nachen, fondern Graber, in melihen Die Geelen ifrer Liebhaber begraben liegen. Gie ift fo reinlich, daß, um das Beficht nicht gu befcmugen, fie Die Rafe in: die Sohe geframpt trägt, fo bag"es aussieht, als wenn fie bor dem Munde Die Blucht nahme, doch fieht fie bei alledem fehr icon aus, denn fie bat einen groffen Mund, und wenn ihr in diefem nicht gehn oder gwölf Bahne, fehlten, fo tonnten biefe es in der reis genden Bildung mit den volltommenten aufnehmen. Don'den Lippen fann ich nichte fagen, denn fie find fo fein und gart, daß, wenn es nur ge braudlich mare, Lippen gu flechten, man aus dies fen einen ichonen Bopf dreben tonnte; da fie aber noch eine andre Farbe haben, als bei ben Lippen meiftens gebrauchlich ift, fo find fie gar mundermurdig, denn fie find blau, grun und bedunlich marmornt : der Ber Statthalter mag es mir nicht übel nehmen, wenn ich fo genau und Gtud fur Stud die ausmahle, die über tang oder turg meine Lochter wird, benn ich bin ihr gut und fie Icheint mir nicht übet.

Mahlt was ihr wollt, sagte Sanche, denn ich ergoge mich an diefer Mahlerei, und wenn ich gegeffen hatte, fo gabe. es fur mich leine schoener Folge ale ener Portrait da.

Es fteht zu euren Dienften, antwortete der Baus erg aber die Beie wird tommen, in ber wir das find. was wir jest vielleicht noch nicht find; und ich fane nur, anadiger Berr, 'dag wenn ich ifere Bieblich-Beit und den 2Buchs ihres Rorpers mablen tonne das gang eimas Erftauntlichen fein murbe; aber bas fann nicht gefthebir, weil fie eingefrummt und gufammen gevolle ift, und die Anie am Munde Bat, aber demohngeachtet fann man mohl fehn, daß, wenn fie fich nibr aufrichten konnte, fie infe dem Ropf an die Deite ftoffen murbe, und fie hatte icon ihre Sand als Braut meinem braven Barcalaureus gegeben, wenn fie fie nur ausftreden konnte, aber Die ift jusammen geschrumpft, doch fann man an den breiten und gerieften Rageln ihre Schonheit und treffliche Bildung etrathen.

Run genug, fagte Sancha, bedentt, Freund, bag ihr fie nun von dem Ropfe bis gu den Füffen gemahlt habt, jest fagt, mas wollt ihr? Rommt endlich zur Gache, ohne Umwege und Bintelguge; ohne Weitlaufeigkeiten und Borberteitungen.

3d munichte, gnabiger herr, antwortete ber Bauer, daß ihr bon der Gnade maret, mir ein Empfehlungidreiben fur meinen Schmaber gu geben, morin et gebeten murde, daß er es fich ge. fallen lieffe, die Benrath zu beschleunigen ... denn wir find uns einander nicht ungleich , fowohl mas die Glüdaguter ale die Maturgaben betrifft, denn um die Dabrheit zu fagen, Berr Statthalter, fo ift mein Cobn befeffen, und es giebt feinen Lag, an dem ibn nicht die bofen Beifter drei bis viermal peinigen; und davon, daß er einmal ins Beuer gefollen ift, bat er ein Geficht, fo gulame mengefchrumpfe, wie, Pergament, und die Mugen find ihm mafferig und etwas triefend; aber er hat ein Wefen mig ein Engel, und menn er nicht binfturgte und er fich felber mit ben Sauften fchluge, fo mare er ein Rind des himmele.

Bolle ihr noch mas anders, lieber Mann? verleste Canco.

Ich wollte wohl nach was anders, fagte der Bayer, ich icheue mich nur, es zu fagen; aber frisch nut, es foll mir noch nicht im Leibe verdere ben, komme es auch wie es komme. Ich fage, gnädiger Herr, daß ich wunfchte, ihr wart so gut, mir dreihundert oder sechehundert Dukaten als Bubuffe zur Aussteuer meines Baccalaureus zu gerben: ich meine als Bubuffe , um seine Wirthschaft einzurichten, denn er muß doch nun fur fich sele

ber leben, abne immer feinen Elternaur Laft gu fallen.

Bedentt ench, ab ibr noch was anders wollt, fogte Sancho, und verichweigt es nicht aus Schaam wer Furchtfamfeit

Bewiß nichte weiter, antwortete ber Bauer:' und taum batte er, diefes gefagt ,... nie ber Statte halter auffprang, den Stuhl fafte, auf welchem m, gefiffen hatte und rief: ich ichmore ber Derr Rummel, Bauerflegel und unverschauten Rert ngeulf nicht gubifdesbud ichnigei nusen "Bud geht, ich end mit biefem Gtubl den Copf gerbrechen und gerichmertern, will. Richtsmurdiger Surenfobn, bu Mabler Des leibhaftigen Teufels, bu unterfiehft bich . ju Diefer Stunde, gu fonunen und fechebundert Dutaten, pon mit zu, verlangen? 2Bo foll ich fie denn hernehmen, Rindstopf? Und warum follte ich fie bir benn geben, wenn ich fie auch hatte, Du hundefott und Ginfaltepinfel? Was geht mich denn Miguet Turra an und die gange Gippfchaft ber Perleriner? Mir aus den Mugen, fage ich, oder beim Leben des Bergogs, meines herrn, ich thue dir, wie ich gefagt habe! Gewiß bift du nicht aus Miguel Turra, fondern ein Sundsfott, ben bie Solle hierher gefchiet hat, mich in Berfuchung zu fuhren. Gage mir doch, du unverschämter Rerl, ich habe noch feine anberthalb Tage die Statthaltericaft, und du willft, daß ich icon fechehundert Dutaten haben foll?

Der Speifemeister gab dem Bauer ein Bet, den, daß er den Gaal verlaffen folle, der es auch mit hangendem Ropfe that, und fich fehr zu furchten ichien, der Statthalter inochte feinen Bein an ihm auslaffen, denfi der Gebelm wußte fehre Rolle fehr gut zu fbielen.

Wir wollen aber Cancho mit feinem Bottle, der fich wieder legen wird, allein laffen und und zu Don Quirote wenden, den wir verlieffen nitt verbundenem Gesicht und an' feinen Ragen Wunden heilend, von denen er in acht Tagen nicht wieder hergestellt wurde: an einem Tage begeg, nete ihm das, was Side Hamele mit aller Genauigkeit und Wahrheit zu erzählen verspricht, mit denen er alle Dinge in dieser Historie zu erzählen pftegt, wenn sie auch noth fo unbedeutend sind.

## Bunfgebntes Rapitel

Duenna der Bergeginn, begegnete, nebft andern Borfallen, die einer Befchreibung und eines ewigen Sedachte niffes wurdig find.

Ausserordentlich verbrufflich und melancholisch mar Der ichlimm verwundete Don Quirote, das Beficht berbunden und gegeichnet, nicht von der Band Gottes, fonbern bon ben Rlauen einer Rage: Un. falle. Die mit der irtenden Ritterfchaft verbunden find. Geds Tage bruchte er bin, ohne öffentlich au ericheinen, und in einer bet botherigen Machte, als er muchend und fiblidftos lag, an fein Unglud und an die Berfolgung ber Altifidoro Wotte et, daß man'mit einem Schluffel die Thur feines Bimmers öffnete,"und fogleich bildete er fich ein, dag die verliebte Junfrau tomme, um feine Reuftibeit zu befturmen und die Treue mantend gu machen, die er feiner Dame Dulcinea bon Do-Bold aufbewahren muffe. Rein, fagte et, indem er feine Ginbildung für Gewigheit nahm. (und groar fo laut, duß man es horen fonnte) nein. Die größte Schonheit auf der Welt foll nicht ini Stande fein, mich von der Berefrung berjenigen abauxtebn, die eingegraben und geprägt in der Mitte meines Bergens und im Innerften meiner Gingemeibe daftehr, Br mogt nun, meine Gebieterinn, in eine zwiebeldulftende Bauerinn verwandelt fein, joder in eine Nymfe des goldführenden Sajo, die Gewebe webt, aus Gold und Seiden zusammengefest, dich mag nun Merlin oder Monetesinos bewähren, wo sie nur wollen, denn wo du auch bist, bist du die meinige, und wo ich auch sein mag, bin ich der deinige.

Das Endigen diefer Worte und das Aufmachen der Thur gefchah in einem und Demfelben Mugenblide. Er ftellte fich auf dem Bette bin, vom Ropf bis zu den Suffen in eine gelbe atlaffene Dede gewidelt, eine fpige Muge auf dem Ropf, und Geficht und Rnebelbart in Bandagen, das Beficht megen ber Furchen, den Anebelbart, das mit er nicht folaff murde und niederfiele ; in diefer Tracht fab er dem feltfamften Befpenfte abnlich; Das man fich nur porftellen tann. Er beftete bie Augen auf die Thut und als ermeinte, daß nun die beflegte und betrübte Altifidora hereintreten murde, fah er eine ehrmurdigfte Duenna bereintreten, mit weissen, gefalteten und langen Schleiern, fo, baf fie von diefen vom Ropf bis zu ben Suffen bedeckt und bemantelt murbe. Bmifchen den Singern der linten Sand hielt fie ein Stud brennenbes Dachelicht und mit der techten machte fie fich Schatteni Damit ihr das Licht nicht in Die Augen Schienes, die fie mit einer groffen Brille bedeckt batte : fie tam mit langfamen Schritten und feste die Euffe.

nur leife anf. Don Quirote befchaute fie von feiper Barte berab und als er ihre Berhüllung fah und ihr Stillichmeigen mahrnahm, glaubte er, es fei eine Bere, oder Magierinn, die in diefer Tracht tomme, irgend ein bafes Bert gu beginnen, deshalb fing er an, fich in groffer Saft mit Rreugen gu bezeichnen. Die Ericheinung man naber getommen, und als fie in die Mitte Bimmers getommen mar, erhob fie die Mugen und fahe bie Saft; mit welcher Don Quirote die Rreuge folug, und wenn er in Angft war, als er ihre Geftalt erblidte, fo mar fie voll Entfegens, als fie die feinige erblicte, benn fo wie fie ihn erblicte, fo hoch und fo welb mit der Dede mit der Bandage, Die ihn fo febr entitellte, ichtie fie laut auf und rief: Refus! 20as feb ich ba? und über biefen Schrecken fiel ihr das Dicht aus der Sand, und da fie fich im Rinftern fah. tehrte: fie wieder um, um fortzugehn, ftolperte aus Ungft über ihre Schleppen und fiel mit einem foweren Rall gut Boben.

Don Quirote furchtsam, fing an zu sprechen: ich beschwöre bich, Gespenst, oder was du sein magst, daß du mir saust, wer du bist, und daß du mir saust, was du von mie verlangst. Bist du vine gequalte Geele, so say es mir, und ich will alles fue dich thun, was in meinen Krafteinisteht, denn ich bin ein Latholischer Christ und ein Mann, der geene der ganzen Welt-Gutes thut, weshald ich

Sept. 15.11.

auch ben Deben ber irrenben Rifterichaft ermante, gu meldem ich mich betenne, beffen Musübung fich fogur fo meit erftredt, den Geelen im Rege. feuer Gntes gu thun.

Die genuetichte Duenna, Die fich beichworen Borte; ichlog aus ihrer Burcht die des Don Quie rote und unaportete mit fladlicher und leifer Stimme: Beter Don Quirote, (wenn eur Gnaben wohl Berr Don Quirote find) : ich bin fein Ges frenft, feine Ericheinung, feine Geele aus dem Regefeuet, wie eur Gnaden denten muß ... fone bern Doma Rodriquez, die erfte Duenna der ungdigen Bergoginn, die die einem Bedurfniff. Das eur Gnaden zu vermitteln pflegt, ju eur Game ben gefommten ift.

Cagt mir, Gennora Donna Robrigueg, 'fagte' Don Quirote , tommt ihr vielleicht irgend bes Ruppelns wegen? fo muß ich euer Gnaben fagen, daß dergleichen bei mir nichts verfangen wird. Dant fei es der unvergleichlichen Schonheit meiner Gebieterinn Dulcinea von Lobofo. Rurt, Gennora Donna Rodeigueg, menn ihr jedes Liebesmerben umterlaft und bei Geite fest, fo fonnt ihr gehn und eger Licht wieder angunden und miebertommen. und wir konnen dann alles mit einander fprechen, mas ihr nur immer mollt, aus maffen , mie gefagte alle verliebt machende Dinge entfernt bleiben: 4:

36 für jemand werben, gradiger berr? ante toor:

wortete bie Duenna, eur Gnaben tennt mich fcblecht, ich bin noch nicht fo weit in ben Sab. ren, baf ich, mich mit bergleichen Doffen abgeben follte, Denn ich habe, Gott' fei Lob und Dant, meine Geele noch im Eleische und alle meine Bahne noch im Munde, etliche ausgenommen, Die mir von ben Kluffen ausgefallen find, die man hier im Cande Artagon fo baufig bat. Aber mate tet ein wenig, gnabiger, ich will nur gehn und mein Licht angunden und gleich wieder tommen, um euch mein Leid zu ergablen, da ihr ber Beiftand der gangen Belt feid. Und ohne eine Und wort zu erwarten, verlieft fie bas Bimmet, in welchem Don Quirote, auf fie martend, rubig und poller Rachdenfen blieb ; aber Bald überfielen ibn taufend Gedanken wegen Diefes neuen Abentheuers: es ichien ihm übel gethan und noch ichlimmer überlegt, fich der Befahr auszusegen, feiher Gebieterinn Die verfprochene Treue ju brechen, er fagte daber gu fich felber: mer weiß, ob der Teufel, welcher fein und funftlich ift, mich nicht jest mit einer Duenna bettugen will, da er es mit Raiferinnen, Roniginnen. Bergoginnen, Marquefinnen und Grafinnen nicht gefonnt hat? Denn ich habe es oftmals und von berfandigen Leuten fagen horen, et giebt lieber, wenn et fann, etwas Geringes als etwas Roftbares, und mer weiß, ob diefe Ginfamfeit, diefe Belegenheit und diese Stille nicht meine schlafenden Begierden

weden , und machen , daß ich am Ende meiner Nahre zu Falle fomme, wo ich niemals geftrasie welt habe? Darum ift es in bergleichen Sallen beffer in fliehen als die Schlacht zu ermarten. Aber ich muß wohl nicht bei Berffande fein, baf ich bergleichen Unfinn fpreche und bente, benn es ift nicht möglich, daß eine weißichleprichte, breite, bebriffte Duenna einen unguchtigen Gedanten in bem nusichweifenbiten Bergen von der Welt erbe ben und erregen fonnte. Giebt es benn utma eine Duerna auf Erden , Die eine feine Saut batte? Biebt es benn etila eine Duenna in der 2Belt, Die nicht mibermartig , rungliche und garftig mare? Binmeg alfo, Duennifche Graat, unbus gu ie Der Wenfdlichen Bergnugung! O wie wohl that jene Dame, von der man ergablt, daß fie gwei Duenna's aus Lappen mit ihren Brillen und Riffen auf ihrem Binimer ftehn hatte, als wenn fie dort mit Arbeit beichaffrigt maren, und der diefe Duppen eben fo guträglich waren, bas Unfebn ihres Gemachs bu behaupten, als die wirklichen Duenna's!

Und mit diesen Worten fprang et aus dem Bette, in der Absicht, die Thur zu verschliessen und die Donna Rodriguez nicht herein zu lassen; als er sie aber eben verschliessen wollte, tam die Gennora Rodriguez ichon gurud, mit einem brennenden Lichte von weissem Wachs und als sie Don Quirote naher sab, in die Deele gewickelt,

mit den Bandagen, der Zipfelmage, fürchtete fie fich von nauem, trat zwei Schritte gurud und fagte: find wir auch ficher, herr Ritter? Denn ich halte es für tein Zeichen von Sittsamtelt, dag eur Gnaden aus dem Bette aufgestanden ist.

Diefes nehmliche ift es, was ich frage, Gene nora, antwortete Don Quirote: und darum frage ach, ob ich auch ficher bin, nicht angegriffen und überwältigt ju werben?

Bon wem, oder bor wem verlange ibr., Bert Ritter, Diefe Sicherheit? antibortete die Duenna.

Bon euch verlange ich fie, berfeste Don Dusrote, denn ich bin weder von Marmor, noch feid ibr pon Erg, jest ift es auch micht Mittag, fondern Mitternacht, und mohl noch etwas mehr. wie ich bente, wir find in einem Gemache, das perichloffener ift und abgelegener liegt; als es die Bole gemafen fein muß, in welchet der vertatherifche und tubne Meneas die icone und fromme Dido genoß. Aber gebt mir, Connora; die Band. Denn ich berlange teine andre und größte Giderbeit, als die aus meinet Enthalfamteit und Dugend entspringt, und welche ich mir bon biefen aufferft ehrmurbigen Schleiern verfprechen darf. Und indem er biefes fagte, fußte er feine rechte Sand und faßte die ibrige, die fie ibm mit den nehmlichen Ceremonien teichte.

Sier macht Cibe Samete eine Parenthefe und

fante, daf er beim Mahomet das befte von feinen beiden Rleidern gegeben hatte, um die beiden gu fehn, wie fie in diefer Stellung von der Thut anm Bette gewandert find. Sierauf begab fich Don Quirote in fein Bett, und Donna Ros Driquez feste fich in einen Stuhl, der bom Bette etwas entfernt fand, indem fie weder die Brille noch das Licht ablegte. Don Quirote wickelte fich unter und bededte fich gang, fo dag nichts als fein Belicht frei blieb, und nachdem nun beibe berubigt maren, war ber erfte, welcher das Still: ichweigen unterbrach, Don Quirote, welcher fage te: nun mag eur Gnaden Donna Rodriques alles ausschutten, mas fie in ihrem leidvollen Berzen und in ihren betrübten Gingeweiden verborgen hat, denn ich will es mit feufchen Ohren anhoren und ihm mit frommen Werten gu Sulfe tommen.

Das glaube ich auch, antwortete die Quenna, denn von dem heldenmuthigen und anmuthigen Aeussern eurer Gnaden konnte man keine andre als diese christliche Antwort erwarten. Die Sache ist nun die, herr Don Quirote, euer Gnaden sieht mich zwar in diesem Sessel sien und mitten im Ronigreiche Arragon, in der Kleidung einer verachteten und geschmähten Quenna, abet darum bin ich doch aus Asturien von Oviedo geboren, und in einer Familie, die zu den allervorzüglichsten in der ganzen Provinz gehött; aber mein unglücklie

des Schidfal und die Rachlaffigfeit meiner Gle tern, die vor der Beit arm murden, ohne daß fie mußten wie, oder wie es nicht gefcah, führten mich an den Sof nach Madrid, wo meine Gle tern mich zu meinem Beften und um grofferes Unheil zu verhüten als Ratherinn bei einer pornehmen Dame unterbrachten; und ever Ona" den muß hierbei erfahren, daß im Raben und mit weissem Beuge umzugehn mir es noch feis ner Beit meines gangen Lebens gleich gethan Meine Eltern lieffen mich im Dienft und gingen in ihre Beimath gurud, von nach wenigen Jahren wohl nach dem himmel gegangen find, denn fie maren fehr gute und tatholifche Christen. Ich war Baife und mußte mich mit dem fummerlichen Gehalt und den fnappen, Beichenten ernahren, die dergleichen Diener im Pallafte zu erhalten pflegen , und um diefe Beit, ohne daß ich ihm Gelegenheit dazu gegeben hate te, verliebte fich ein Staumeifter des Saufes in mich, ein Mann icon bei Jahren, bartig, und von angesehner Perfon, porzüglich aber ein Goel-, mann wie der Ronig, denn er mar aus dem Ges 2Bir hielten unfre Liebe nicht fo geheim, daß meine Dame nicht davon Rundichaft follte be-Fommen haben , die , um das Reden und Rlate fchen zu vermeiden, uns auf den Begen und mit dem Gegen unfrer beiligen Mutter der Romifche

Ratholifden Rirde verheirathete, aus welcher Che eine Lochter geboren wurde, um mein Glud gu tobten, wenn ich welches hatte, nicht als ob ich an der Beburt geftorben mare, denn die tam gefund und zu ihrer Beit an, fondern weil mein Mann bald darauf an einem gehabten Schreden ftarb, woruber fich eur Gnaden gewiß mundern murde, wenn ich jest Beit hatte, es zu ergablen. Bei Diefen Borten fing fie klaglich zu weinen an und fagte : verzeiht mir, mein gnadiger herr Don Quirote, ich fann es nicht hindern, denn fo oft ich mich meines Unglude erinnre, tommen mir die Thranen in die Augen. Lieber Gott, mit welchem Unftande hatte er meine Dame hinter fich auf einem groffen Maulthiere, bas fo ichwarz wie Cbenholz mar ! denn damale maren noch feine Rutichen und Genften Mode, wie fie jege Mode fein follen, fondern die Damen faffen binter ihren Stallmeiftern : eine muß ich euch wenige ftens ergablen, woraus ihr die groffe Lebensart und das Ceremoniofe meines lieben Mannes febn Bonnt. Beim Gingang der Straffe Gantiago in Madrid, die etwas enge ift, fam ihm in diefer der erfte Alcalde, mitzweien Alguagils bor fich ber, entgegen, und fo wie ibn mein braber Stallmeis fter fahe, mandte er fein Manlthier herum und nnd machte Miene, ifenen zu begleiten. Meine Dame, die hinten faß, fagte leife gu ibm:

mas macht ihr benn , Ungludlicher , feht benn 'nicht,' baf ich borthin will? Det Alcale de hielt aus Boffichteit auch fein Pferd und fagte: fest euren Weg fort, Gennor, dente es ift meine Schuldigfelt; Die Gennora Donna Cafilda zu begleiten, denn diefes mar der Rabme meiner Dame. Aber mein Mann, mit der Mane in feiner Band, beffand immerfort barauf, Alcalde ju begleiten. Da das meine Dame fuh, nahm fle voll Merger und Berdruf eine groffe Radel, ober ich glaube gat einen Bfriemen aus ihrem Etui und fach ihm den in die Geite, fo daß mein Mann laut'auffdrie und den Rorper fo gewaltfam brehte, daß er mit meiner Dame gur Erden fel. Bwei von ihren Bedienten liefen bergu, fie aufzuheben, und das nehmliche that der Alcalde mit ben Alguagiln. Das Thor von Guadalarara tam in Aufruhr, ich meine die muffigen Menfchen, diefich dort befanden. Meine Dame ging zu Buffe fort und mein Mann begab fich in den Laben eis mes Barbiers, dem er fagte, daß man ihm den Leib von einer Seite zur andern durchbohrt Babe. Die Soflichteit meines Mannes murde fo bekannt, daß ihm die Jungen auf ber Straffe nachliefen, und destvegen, und weif er auch von furgem Befichte war, gab ihm die Dame den Abichied, und ich halte dafur,' daß biefer Berbruf die Urfach mar, Die feinen betrubten Sod nach fich gog. 3ch wat

eine berlaffene Bittive und hatte eine Tochter, Die in der Schonheit fo heranwuchs, wie der Schaum des Meeres. Rurg, da ich den Ruf einer geschickten Frau hatte, fo nahm mich meine gnadige Bergoginn, die erft fürglich mit bem gnadigen Bergoge verheirathet mar, fammt meiner Tochter mit hieher in das Ronigreich Arragon, wo denn nun Tage famen und Tage gingen , und meine Toditer gum artigften Madden in der Welt aufmuchs : fie fingt wie eine Lerche, tangt wie eine Duppe, fpringt wie eine Unfinnige, lieft und fchreibt mie ein Schulmeifter und rechnet wie ein Geibie ger ; von ihrer Reinlichkeit fage ich nichte, benn das flieffende Baffer ift nicht reiner, und jest ift fie, wenn ich mich nicht irre, fechszehn Jahr, fünf Monath und drei Tage, etliche auf und ab. Rurg, in diefe meine Tochter verliebte fich der Sohn eines febr reichen Bauern, der auf einem Dorfe bes, Berzogs, meines herrn, mobnt, nicht weit von bier. Go tom es benn, ich weiß nicht. wie, daß fie einig mit einander murben, und uns ter dem Berfprechen, ihr Mann gu merden, verführte er meine Tochter und will nun fein Bort nicht halten: und obgleich der Bergog, mein Berr, es weiß, denn ich habe mich bei ihm beklagt, nicht ginmal, fondern piele male, und ihn gebeten, er möchte dem Bauer den Befehl ertheilen, daß er meine Dochter beirathen mufte, fo ift er doch taub .

bafür und will mich taum anharen, die Urfach Davon ift, weil der Bater des Berführers febr reich ift, und ihm oft Beld leiht und fich fur ihn perburgt, um ihn aus Berlegenheit ju giehn, dese wegen will er ihm nicht vor den Ropf ftollen, oder ihm Berdrug erregen. Nun munichte ich, mein gnadiger Berr, dag ihr es über euch nahmt, diefer Befdmerde abzuhelfen, entweder durch Uebere redung oder durch die Baffen, denn wie die gange Belt fagt, feid ihr dagu geboren morden, Unrecht zu bernichten und recht gu machen, Den Sulfebedürftigen beiguftebn, ftellt. euch nun-Die Bermaiftheit meiner Tochter , ihre Artigfeit und Rugend vor Augen, nebft allen übrigen Borg gugen, die fie befiet, wie ich euch gefagt habe, Denn bei Gott und meinem Bemiffen , To viele Madden auch meine gnadige Frau bat. fo ift doch feine drunter, die es werth mare, ihr nur Die Schuhriemen aufzulofen: da ift eine die Alti. fidora beift, die fie fur febr reigend und fcmud halten, aber im Bergleich mit meiner Tochter fommt fie ihn nicht auf zwei Meilen nabe: benn ihr mußt nur miffen, mein gnadiger herr, bag nicht alles Gold ift, mas glangt, denn dies Alfi. fidorden macht mehr Unfpruche, als fie Schonbeit bat, fie ift mehr frech ols fittfam: übrigens ift fie nicht gang gefund, benn fie hat einen fo widerlie den Athem, daß man es nicht eine Minute bei

ihr aushalten kann, und auch ble gnädige Herzoginn — — Ich will nur schweigen, denn man pflegt zu sagen, daß die Wande Ohren haben.

Was hat denn die gnadige herzoginn, um Gottes Willen, Gennorn Donna Rodriguez? fragte Don Quirote.

Benn ihr mich fo beichwört, antwortete die Duenna, fo muß ich euch wohl auf alles, mas ihr mich fragt, mit der Bahrheit antworten. 3hr feht doch , gnadiger Bert Don Quirote, Die Schone heit meiner anddigen Bergoginn, bas glangende Beficht, das nicht anderstift, wie eine polirte und gefchliffene Degentlinge, ihre beiden Baden wie Mild und Blut, wo auf ber einen die Gonne und auf der andern der Mond fteht, diefe Gomude heit, mit ber fie einhetgeht, als wenn fie den Bos b, n verachtete, daß es aussieht, als wenn die Gefundheit ihr auf jedem Gebritte nachfolgte? Aber eur Gnaben muß miffen, bag fie zuerft Gott dafür zu danten bat, gunachft aber zweien Sontenellen, die fie an den beiden Beinen hat und Die alle bofe Feuchtigkeit abführen, womit fie, wie die Mergte fagen, angefüllt ift.

Beilige Mutter Gottes! rief Don Quipote aus, hat die Frau Berzoginn dergleichen Ableie tungeröhren? Ich hatte es nicht geglaubt, und wenn es mir die Bruder Baarfuffer gefagt hateten; aber ba es die Gennara Donna Rodele

guez fagt, so muß es wohl wahr fein; doch mußfen diese Fontenellen und an diesen Orten gewiß
keine Feuchtigkeit, sondern fliessenden Umbra abführen. Wahrhaftig, nun glaube ich es, daß es
für die Gesundheit ausserst zuträglich ist, sich Fontenellen zu segen.

Raum hatte Don Quirote diefe Borte gefproden, als fich mit einem gewaltigen Schlage bie Thuren des Bimmers öffneten, über diefen Larmen !" erfcrad die Donna Rodrigues fo heftig, daß fie das Licht aus ber Sand fallen lieg und es im Bimmer fo finfter wurde, wie im Rachen Des Bole wie man zu fagen pflegt. Mugenblidlich fühlte die arme Duenna, wie fie zwei Sande fo ftart bei ber Reble padteu', baf fie feinen Laut bon fich geben Connte und wie eine andre Derfon ihr fehr eilig und ohne ein Bort gu fprechen ben Rod aufhob, und ihr ben Unfcheine nach mit eis nem Pantoffel fo viele Schlage gab, bag es zum Erbarmen mar: mas auch Don Quirote fühlte, fich aber nicht aus dem Bette ruhrte und nicht wußte, mas diefes fein fonne, er verhielt fich ruhig und ftillichweigend, und furchtete fogar, daß die Reihe und Beihe ber Prüget auch an ihn kommen möchte: feine Furcht war auch nicht fo gang ungegrundet, benn als fie fich an ber Dus enna, die nicht gu flagen magte, mude gefchla. gen hatten, tamen fie gu Don Quirote und gogen

ibn unter der Dede hervor, worauf fie ibn fo behende und eiftig zwidten . daß er fich mit Sauft-Schlägen vertheidigen mufte, was alles in einem bewundernsmurdigen Stillichmeigen vorging. Die Schlacht dauerte fast eine halbe Stunde: Die Befpenfter gingen fort, Donna Rodrigueg brachte' ihre Rleider in Ordnung und ging ihr Ungluck befeufzend que der Thur, phne dem Qon Quigote ein Bort gu fagen, der voll Schmerzen, gerfnife fen, permirrt und gedankenvoll allein blieb, mo mir ihn auch laffen wollen, indem er fehr neugies rig ift, zu miffen, wer der midermareige Bauberer gewesen fei, der ihm fo gugefest habe: diefes wird aber gu feiner Beit befannt werden, denn Gancho Danfa ruft uns und der Bufammenhang ber Befcidie erfordert es.

## Gedszehntes Rapitel.

Bas dem Sancho Panfa begegnete, ale er bie Runde auf feiner Infel machte.

Dir verlieffen ben groffen Statthalter, über ben mahlenden und ichelmifden Bauern verdruflich und ergarnt, der bom Saushofmeifter, wie diefer pom Bergoge angefliftet, mit Sancho feinen Spaag trieb; er aber hielt fich alle vom Leibe, fo einfaltig und bumm er auch mar, er fagte gu benen, die fich mit dem Doftor Dedto Recio gegenwärtig befanden, der wieder in den Gaal gefommen mar, ale man das Bebeimichreiben des Bergogs gelefen hatte : jest febe ich nun in Bahrheit ein, daß Richter und Statthalter eigentlich bon Gifen fein mußten, um die Unverschämtheit der Rlager nicht zu empfinben, die zu allen Stunden und zu allen Beiten fommen und gehört und abgefertigt fein wollen. Die nur an ihre Rlage denten, mag doch fommen. was kommen will, und wenn der arme Richter fie nicht hoet und nicht abfertigt, weil er entweber nicht fann, oder weil es die Beit nicht ift, in welcher er Mudienz giebt, fo verlaftern und ichimpfen fie ihn, und laffen feinen guten Biffen an ihm, und machen feine gange Kamilie herunter. Ginfaltiger Rlager, Dummfopfiger Rlager, übereile Dich nicht, erwarte Beit und Belegenheit, Deine

Rlage anzubringen: komm nicht in der Stunde des Effens, oder des Schlafens, denn die Richter find von Fleisch und Blut, sie muffen der Natur geben, was sie natürlicherweise von ihnen fodert, ausser daß ich der meinigen nichts zu effen anbierten daß ich der meinigen nichts zu effen anbierten daß ich der meinigen nichts zu effen anbierten dass, Dank sei es dem Herrn Doktor Pedro Recio Lirteasuera, der hier gegenwärtig ist, denn er will, daß ich vor hunger sterben foll, zund beschauptet, dieser Lod sei Leben; und Gott möge ihm und allen seines Gelichtens ein Gleiches gewichten, ich rede nehmlich von den schlechten Aerzeten, denn die guten verdienen Palmen und Lorberkränze.

Alle, die den Sancho Panfa kannten, verwundetten sich, als sie ihn so fein sprechen hörten,
sie wußten nicht, wem sie es unders zuschreiben
follten, als den Geschäften und wichtigen Alems
tern, die den Berstaud erheben oder herunter
bringen. Der Doktor Pedro Recio Aguero de
Lirteasuera versprach ihm endlich, ihm ein Abende
effen zu bewilligen und wenn er auch gegen alle
Aphorismen des Hippokrates verstoffen sollte. Damit gab sich der Statthalter zufrieden und erwartete sehr angstlich die Nacht und die Stunde des
Abendessen, und obzleich die Zeit, nach seiner
Meinung, stehn blieb und sich nicht vom Flecke
rührte, so kam doch endlich die von ihm so sehnlich
gewünschte Stunde, in welcher man ihm zum

Abendellen ein Gafpicon von Ruhfleifc mit 3wiebeln gab, nebft den abgefochten Buffen eines Ral . bes. das icon stwas bei Jahren,mar. ichafftigte fich daran mit mehr Bergnugen, als wenn man ihm Manlandifche Bufelhubner gege-Fafanen von Rom, Ralbfleiich von Cotrent, Rebhühner von Moron, oder Ganfe pon Lavajos, und mabrend bes Effens mandte er fich gum Dottor und fagte: benet barauf, Berr Dottor, dag ibr mir in Bulunft nicht fo feine Gachen poet ausgesuchte Gerichte geben laft. denn Das hielle, meinen Magen nur aus feiner Bemobnheit bringen , det an Biegen . Ruh : und Schweineflelich gewöhnt ift, an Bohnen und 3wiebeln, und wenn ihr ihm andre pornehme Gerichte gebt; fo nimmt er fie nur ungern und manchmal wohl mit Efel: mas der hert Speilemeifter thun fann. ift, mir gumeilen die fogenannten Offas podridas machen zu laffen, in diefe fant man binein thun, mas man will, wenn es fich nur effen läßt, benn ich werde dankbar dafür fein und es auch dereinft bergelten : übrigens fpaffe teiner mit mir, benn wir find entweder oder wir find nicht: wir wollen alle leben und friedlich und freundlich mit einans der effen, denn menn der Lag anbricht, fo bricht er für alle an : ich wilk diefe Bifel regieren, ohne rechts links, oder links rechts zu machen, und jeder Menich trage nur die Rafe in die Bobe und

febe gerade aus den Augen, benn fonft foll man erfahren, daß der Teufel ein schlauer Fuchs ift, und wenn man mir Urfach dazu giebt, fo foll man Bunder fehn: mach dich nur zum Honig, fo fressen dich de Fliegen.

Bahrlich, herr Statthalter, fagte der Speis semeister, ihr habt in allem Recht, was ihr da gesagt habt: und ich verspreche, im Nahmen aller Insulaner auf dieser Insel, daß sie euch mit der größten Punktlichkeit, Liebe und Ergebenheit dies nen werden, denn die sanste Regierungsweise, die ihr ihnen zu Anfang gezeigt habt, täßt sie nicht anders handeln, oder auf irgend etwas denken, das zum Nachtheil von eur Gnaden ausfallen könnte.

Ich glaube das, antwortete Sancho, und sie waten Marren, wenn sie was anders thaten oder möchten, und ich sage noch einmal, daß man nut für mich und meinen Grauen Sorge trage, demt das ist das Wichtigste und die Hauptsache, und wenn es Zeit ist, wollen wir die Ronde matchen, denn es ist meine Absicht, diese Insel von aller Unreinigkeit, von allen Bagabunden, mussigem und liederlichen Bolke zu saubern: denn ihr mußt wissen, daß daß mussige und faule Gesindel im Staate das nehmliche ist, was die Orohnen in den Bienenstöcken sind, die den Honig verzeheren, welchen die arbeitsamen Bienen machen. Ich

benke die Bauetu ju begünftigen, den Geelleuten ihre Boreethe zu bewahren, die Lugendhaften zu belohnen; und vor allen Dingen die Religion und das Unfehen der Geistlichen in Ehren zu erhalten. Was meint ihr dazu, meine Freunde? Ist es so recht, over spreche ich wie ein Ungescheldter?

Der gnibige herr Gratthalter fpricht fo, fagte ber Saushofmeister, daß man erstaunen muß, wie ein Mann ohne Wiffenschaften, welche ihr boch nicht besitht, dergleithen Dinge fagen konnt, voller Gent tenzen und Gedanken, die ganglich von dem eittferne sind, was von eurem Geiste diesenigen erwarteten, die uns hierher schieten, so wie die, die wir herger kommen sind: man sieht aber in der Welt alle Lage etwas Neues: aus Spaß wird Ernst, und er wendet sich gegen die, die ihn anfangs gemacht haben.

Det Abend tam, und der Statthalter speifte mit der Erlaubnis des herrn Dottors Recio. Sie richteten sich hierauf zur Ronde ein, er ging mit dem haushofmeister, dem Sekretair, dem Speisemeister und dem historiographen, der den Auftrag hatte, alle seine handlungen nieder zu schreiben, nebst so vielen Alguazisn und Schreibern, daß sie fast eine Schwadron ausmachen konnten. Sancho ging mit seinem Stabe in der Mitte, so ehrwurdig man ihn nur wunschen konnte, und als sie einige Gaffen des Ortes durchstrichen hatten, hörten sie das Geräusch von Schlagenden:

fie gingen hipsu und fanden, daß estzwet Ment ffren maren. Die mit, sinander , fampfen : und meling, fabald fie, die Juffig, mabruahmen, : won einander ablieffens worauf der eine fagte: bethet im Mamen Bottes pudides Ronige le wies, foll es gelitten merben, daß man bier in ber Stadt öffente lich raubt, und bag, man mitten pufaber Straffe überfallen mirkaligis wan aus bei mondaurs Geid rubig ig nhrlider Maan, fagre, Sando und ergablt mir bie Urfach epres Buiffes, : denn ich bin der Statthalter. or Worth for the Der Gegner jagte hierauf; herr Graethalter, ich mill die Gache in plier Kurge erzählen . ift mußt alfo miffen, -, daßi, diefer Ebalmann in dem Spielhaufe, das une hier gegen über ift, mehr als taufend Realen gewonnen hat, Gott weiß wie ich mar zugegen und gentichiede mehr nie einen freitigen Sall zu feinem Bortheil, mein Gewiffen mochte auch dagegen fagen, was es wollte: er ging mit bem Beminnfte fort, und als ich bachte. daß er mir doch gum menigften einen Thaler nem chren follte, wie pa Gebrauch und Gitte ift, 'die fen folden angefebenen Leuten gu geben, wie ich bin, die gugegen find, um zweifelhafte Gaffe gu entfcheihen jund gum Belfen gu fprechen in fo ftrich er fein Belb ein, mund ging uns dem Saufer ich ging ibm eilig nad und hat ibn mit freundlichen und höflichen Woeten. bag cer mir wenimftens

acht Realen geben möchte, daß ich ein vornehmer Mann bin und kein Umt und keine Stelle besige, denn meine Ettern haben mich in nichts unterrichtet, mir auch nichts nachgelassen; und der Schelm, ein Spisbube wie Cacus und ein falscher Spieler wie Andradilla, will mir nicht inehr als vier Nealen geben, woraus der herr Statthalter seine. Unverschämtheit und Gewissenlosigkeit abnehmen kann; ware über Gur Gnaden nur hicht herzugeskommen, so hatte er seinen Gewinnst wohl wies der ausspeien sollen, so daß er gesent hatte; wie wan sich in der Welt zu betragen hat.

Bas fagt ihr hierzu? fragte Ganche.

Der andere antwortete, daß es die Wahrheit sei, was fein Gegner erzählt habe, er hatte ihm nicht mehr als bier Realen geben wollen, weil er ihn icht mehr als bier Realen geben wollen, weil er ihn ichon öfter so bezahlt habe; daß diejenigen, die ein Geschenk erwarteten, auch höflich sein und das freundlich annehmen musten, was man ihnen gebe, ohne sich darauf einzulaffen, wie viel der andre gewonnen habe, wenn sie nicht wüßten, daß er ein falfcher Spieler sei, und daß der Gewinner mit Unrecht gewonnen habe, zum Beweise aber, daß er ein ehrlicher Mann und kein Spigsbube sei, wie jener behauptet habe, sei eben das hinreichend, daß er ihm nichts habe geben wollen, denn falsche Spieler sind den Zuschaueris, die sein falsche Spieler sind den Zuschaueris, die sein ent immer zinsbat.

Das ift mahr, fagte der haushofmeister, jest entschiede nun der herr Statthaltern, was mit diesen beiden Mannern zu thun ift.

Dieses ist hiebei zu thun, antwortete Gancho: ihr, der gewonnen hat, sei es nun mit Recht oder Unrecht, sollt sogleich diesem, der ench anges griffen hat, hundert Realen geben, ausserdem aber noch dreissig für die Armen im Gefängnisse erlegen, ihr aber, der ihr kein Amt und keine Stelle habt und auf Gerathewohl in der Insel umberstreift, nehmt diese hundert Realen und verslaßt morgen in aller Frühe auf zehn Jahr diese Insel, bei Strafe, wenn ihr dieses Gebot übertretet, es mit dem Leben zu bussen, denn ich will euch an den Galgen henken, oder wenigstens soll es der henker auf meinen Besehl thun: und keis ner sage hiegegen ein Wort, oder er soll meine hand fühlen.

Der eine gab das Geld, der andre nahm es, diefer verließ die Infel, jener begab fich nach Saufe, und der Statthalttr fagte: ich bin willens, oder es mußte schwach mit mir ftehn, alle diefe Spielhaufer aufzuhrben, denn ich febe ein, daß sie fehr schadlich sind.

Diefes wenigstens, fagte ein Schreiber, wird eur Gnaden nicht aufheben tonnen, denn es gebort einem vornehmen Manne, der ohne Bergleich mehr im Jahre verlichte, als ihm die Rarten eins bringen: gegen andre Hanfer von geringerin Ansfehn könnt ihr eure Macht beweisen, deun diese thun mehr Schaden und veranlassen mehr unerserlaubte Dinge, als in den Häusern der angeseher nen Ritter und Herren vorgehen darf, weil es die falschen Spieler nicht wagen, hier ihre Kunste auszunden: und da das Laster des Spielens doch einmal allgemein geworden ist, so ist es bester, daß in vornehmen Häusern gespielt wird, als in Rneipen, wo man einen Glenden um Mitternacht ausgreift und ihn lebendig schindet.

Run; Schreiber, fagte Sanche, ich weiß. Dag fich battber noch mancherlei fagen lieffe. Gut

Indem tam ein Safcher herbet, der einen jungen Menfchen mit fich schleppte und fagta: herr Statthalter, diefer Burfche begegnete uns, und so wie er die Justiz mertte, wendets er um, und fing an, wie eine Gemfe zu laufen, ein Beiechen, daß er ein Berbrecher ift: ich lief ihm nach, und wenn er nicht gestolpert und fingefallen wate, hatte ich ihn niemals eingeholt.

Warum liefft du fore, Mienfch? fragte

Worauf der junge Menich antwortete: gnadiger Herr, um den pielen Fragen aus dem Wege. zu gehn, die die Justig zu thun pflegt.

Was bift du?

. .: Ein Weber.

se. a. Und mas webst du?

2003 Lanzenspigen, mit eurer gnädigen Erlaulnig.
2000 Du bist also ein-Spaftvogel? du millft ein Melbignincher fein? Gut. Und mobin gingst du wieses in den

off if Erifde Luft icopfen, gnadiger Berr.

Diffet ?: . . .

a: a: BBg fie weht.

riter Wi. ihr habt treffende Antworten und feid überaus winig, junger Menfch; aber bentt euch gimmat, daß ich bie Luft bin, die in eure Seegel weht und euch ing: Befangniß führt. Auf und iführt ihn fort, denn ich will machen, daß er dort ihne Luft in diefer Nacht ichläft.

Dei Gott, fagte ber junge Menich, euer Gnaben: kann mich fo wenig ins Gefängniß ichlafen
mochen, als ihr mich zum Ronige machen könnt.
Da könnte dich nicht im Gefängniffe ichkafen
machen? antwortere Gancho, habe ich denn nicht
bie Gewalt, dich einzufperren und loszulaffen,
wenn und wie ich nur will?

Wenn ihr auch noch fa viele Gewalt befiet, fagte der junge Menich, fa ift fie doch nicht groß genug, mich im Gefcingniffe ichlafen zu machen.

Barum denn nicht? verfeste Sancho: gleich fuhrt ihn fort, daß er mit feinen eigenen Augen

feinen Frethum febn tahn, und folice fich bet Rer-Termeifter vertelten taffennu ihm! einige Freiheit ih goniffen", fo but er um zwei raufend Datalen geftraft werden, wenn er ertraubt, baf ba fich ink einen Buffe das den Gefangunfe tommft.

Das ift alles nur zum Lachen, "antwollere der junge Mentch: dennt die Cache ift, duf mich alle, We'auf Croen leben, anthe'im Gefanghiffe follen festaffil machen, bur in wir mit much?

Jest, herr Statthutter, antwortere ber Menfinit vietet Luftigkeit, pho ibit auf veril rechtell Punkt und kömment zur Sachen Ich beit belt Ball, ihr gundbiger heit, last mich in's Gefang, niß führen, ihr last mit Ketten und Banben and legen und intich in ein tiefes Boch werfell! fest auch dem Kerkermeister schwere Strasen auf, wenn er mich heraus liefe, und duß alles gesthieht, was ihr hur immer befehlen magt: dembinteacht tet, wenn ich nicht schlafen und die ganze Raift wihlt kein Auge zuthun will, könnt ihr mich wohl mit eurer ganzen Dlacht schlafen machen, wenn ich es nicht will?

Gewiß nicht, fagte ber Geletair, ber Menfchift mit feiner Behauptung burchgebrungen.

Alfo, fagte Sancho, wolltet ihr das Schlafen aus feinem andern Grunde unterlaffen, als eurem Billen genug zu thun, und nicht um dem meinte gen entgegen zu handeln?

Rein, gnadiger herr, fagte der Burfche auf Beine Beife.

Go. geht mit Gatt, fagte Sancho, und schlaft in eumm Saufe, und Gott gebe euch angenehme Traume, donn ich will euch deren nicht beraubens boch will ich euch den Nath geben, daß ihr in Bustunft nicht mit der Justig spaffen mogt, denn ihr könntet auf Leute treffen, die euch den Spaf upp falzten.

Der junge Menich entfernte fich und ber Statthalter feste feine Roude fort, und bald dorauf tae'
mien zwee Saicher, die einen Menichenmit fich führe
ten und fagten. Berr Statthalter, diefer, der wie
sin Mann aussieht, ist teiner, sondern ein Madchen und tein hafliches, die nur Mannelleider ans
gezogen hat.

Man leuchtete ihr mit zwei oder drei Latery nen unter die Augen, bei deren Schimmer fie das. Gesicht eines Madchens gewahr wurden, dem Une icheine nach etwa von sechezehn Jahren, mit einem Mege aus Gold und gruner Geide hatte sie die haare aufgeschlagen, die fo schon waren wie tauffend Perlen: sie betrachteten sie von oben bis unten und saben, daß sie fleischfarben seidene Strum.

pfe-trug, mit Iniesandern won meiffem : Loffent, mit Gold und fleinen Derlen gefchmuntt: Die meisen Beintleider maren grun von Goldftoff, die Befte von demfelben Beuge, unter diefer hatte fie eine Bededung, fehr fein aus Bold, und Dief gewebt und an den Buffen weiffe Mannericube: fie führte feinen Degen fondern einen foftbaren Dold jund an den Fingern trug fie viele glangende Ringe. Das Madchen gefiel allen und teiner von allen, die zugegen maren, tannte fie, die im Orte Einheimischen fagten, fie mußten nicht, wer fie fenn tonnte, und diejenigen, die ben Spag tannten, den man fich mit Sande machte, maren am, meiften permundert, denn diefer Bufall und Dies Bufammentreffen war von ihnen nicht angepronet, Dethalb ftanden fie voll Erwartung, was fich aus die fer Sache ergeben murde. Cancho mar von ber Schanbeit des Madebens entzudt und fragte fie, mer fie fen, mobin fie gehe und mas fie bewogen habe fich in diefe Mleidung ju fteden. Gie folug gie Mugen gur Erde nieder und antwartete mit der anmuthigften Schaam; ich fann nicht, gnabiger herr, fo öffentlich etwas fagen, woran mir fo viel liegt, daß es geheim bleibe: nur bitte ich, daß man mir ein Ding glaubt, daß ich nebinlich teine Diebin noch fanft eine Berbrecherin bin, fondern ein uns gludliches Madden, welches die Gewalt der Gis ferfucht gezwungen bat, den Unftand gu verlegen, den man der Gittsamfeit ichuldig ift.

Mis Der Saushofmeiften bien hofte, fagtetet gu Gantho: lafte diefe Leute abtreten, Berr Eratthate \ter, damit biefe dann mit weffiger 3mang! das fit gen kann, was fie zu fagen hat!

Dies beight der Starthalter, alle entfernten fich, auffer dem haushofmeifter, bem Speisemeifter und dem Setzerar. Alls fie allein waren fuhr das Madwen mis folgenden Botten fott: ich, meine herren, bin die Lochter des Pebto Petez Mazorca, des Bollempachters in diefer Stilde, der oft in das haud meines Vacers zu konnleite pflegte.

Das veine fich nicht, faget ber Saushoffielfter, bein ich tenne biefen Bebto Pereg fehr gut und weiß, daß er teine Knider hat, weder Knaben noch Maddient: ihr fagt auch; daß et euel Bater fen, und daun fest ihr hingu, er fen oft in bas haus eures Vaters gekunmen.

Ga ift mir auch aufgefallen, fagte Ganibo.

Ach, meine herren, ich bin fo in Berwirrung, daß ich nicht weiß, was ich rebe, antworrete das Madchen; die Bahrheit aber ift; daß ich die Lochter der Diego de la Llang bin, der euch allen bestannt fenn muß.

Das lagt fich teimen, antwortete der Saushofmeifter, ich tenne den Diego de la Llana, und ' weiß, daß er ein vornehmer und reicher Edelmann ift, der einen Sohn und eine Bochter hat, feit er Wittwer ift, giebt'es aber teinen'in diesem ganzen Dite der fagen konnte, daß er bas Beftige feiner Dochter gefeben babe; denn er bale fie fo einge falloffen, daß er felbe der Gunne nicht erinabt, fie ju befchauen, demochngeachtet, lagt das Gerucht, daß fie von aufferoedentlicher Schonbeit febn fell.

Dies ist malu, antwurtete das Madden, und ich bin diese Dochter: wo das Gerücht von meinet Schönheit lügt woer nicht, darüber feld ihr nun, meine herren, auffendurten fing sienal bitterlich gu weinen. Als der Gekreiap dies sahe, fagte er dem Speisemersten leise in's Ohrz gewiß muß dies sem Speisemersten leise in's Ohrz gewiß muß dies sem armen Madden etwas von Wichtigkeit begenet sein, denn daß sie sich sie fein, denn daß sie sich sein der Steidung und zu dieser Stunde hier besindet, da sie von so vor nehmem Herkommen ist, zeigt etwas Ausserodens liches an

Das leidet feinen Zweifel, antwortete der Speifemeifter, und ihre Thranen beftetigen dies noch mehr.

Sancho troftete fie mit den beffen Grunden Die er finden konnte und bat fie, ihm ohne Schen alles zu fagen, mas ihr begegnet fei, denn fie alle wurden fich bemuben, ihr auf alle mogliche Weife Gulfe zu leiften.

Die Sache, meine Serren, ift bie, antwortete fie, es find nun gehn Jahre, daß mich wein Bater eng eingefchloffen halt, benn feit fo lange ift mei-

me. Mutter in ihr Grab gelegt: im Soule, wird in winem ahbonen Dratorium die Meffe, gelefen, und in Diefer gangen Beit habe id nichts gefeben, als am Sane Die Gonne des Bimmels und in der Reiftiden: Mond und die Sterne, ich weiß: aber nicht, mas Gaffen, Dlage, Rirchen oder Menichen find, meinen Bater und meinen Bruder ausgenoms men, und den Dachter Dedro Dereg, der oft in unfer Saus tommt, weshalb es mir einfiel, ibn gu meinem' Bater ju machen, um iben meinigen nicht gu nennen. Dag ich fo eingeschloffen bin und nicht aus dem Saufe darf, nicht einmal in die Rirche. hat mich fcon feit vielen Tagen und Monathen gang troftlos gemacht: ich molite gern die Belt febn, oder menigstens den Ort, mo ich gebohren bin, denn das ichien mir nicht gegen den Unftand gu ftreiten, den vornehme Madden fich felbft ims mer ichuldig find. Wenn ich ergablen borte, daß man Stiergefechts und Thurniere halte und Romodien aufführe, fo fagte ich meinem Bruber, der ein Jahr junger ift, als ich, er mochte mir doch erflaren, mas das und noch vieles andere fur Dinge maren, die ich niemals gefehen hatte: er fagte mirauch alles, fo gut er es nur konnte; aber alles das entgundete nur noch mehr meinen Bunich. es felbit gu febn. Rurg, um die Ergablung meines linglude nicht zu verlangern, ich ersuchte und bat meinen Bruder, a daß ich ihn niemals darum

erfucht, niemals darum gebeten batte - Worauf fie von neuem zu weinen anfing.

Der Saushofmeister fagte: fahrt fort, Sene nora und ergablt uns endlich, was euch begegnet ift, denn eure Borte und eure Thranen halten uns alle in der gespanntesten Erwantung.

Es bleibt mir wenig zu sagen übrig, antwortete das Madchen, so viele Thranen mit auch noch
zum Weinen übrig bleiben, denn die schlecht überlegten Buusche konnen keine andern Folgen, als
dergleichen nach sich ziehen.

Auf das Berg des Speifemeifters hatte die Schonheit des Maddens einen tiefen Gindrud gemacht, er leuchtete mit feiner Laterne noch einmal, um fie von neuem gu betrachten, und ihm wor es, als wenn fie nicht Thranen weinte, fon--dern Derlen, oder den Thau der Biefen, ja fie erfcbienen ihm noch edler, denn er verglich fie mit den orientalifchen Edelgesteinen und munichte innig, ihr Unfall mochte nicht fo groß fenn, als man aus ihren Rlagen und Geufgern allerdings ichliefe fen tonnte. Der Statthalter mar in Bergweiflung, daß das Madden mit fo vielen Umftandlichkeiten den Schlug ihrer Gefdichte verzögerte, er fagte, fie möchte nun nicht langer ihrer aller Erwartung gefpannt erhalten, denn es fei fpat und er muffe noch viele Begenden der Stadt besuchen. Soluchgen und tiefen Geufgern baufig unterbroden, fuhr das Dabbien fort! weiter ift mir nun Fein Unfall oder fein Ungluit begegnet, als daß ich meinen Bruder bat, er mochte mich eine von feinen Mannstleibern ungieben laffen, und in ei ner Racht mit mir une bem Saufe geben, um bie gange Stadt zu feben, indeft unfer Bater ichliefe: er, von meinem Bitten beiturmt, willigte in mein Begehren, ich jog mir hierauf Diefes Rleid an, und er gog eine von meinen Dleidern un, das ibm gang natuelichiftebe; benn er bat noch fein Barthaar und fieht aus wie bas iconfte Made den, in Diefer Racht alfo, es ift bielleicht erft eine Stunde her, etwas mehr ober etwas weniger, gingen wir aus bem Saufe, und bon unferm unreie fen und tadelhaftem Dlane geführt, haben wir den gungen Ort burchftrichen, und als wir nun nach Saufe gurud gehn bollten, faben wir einen großen Trupp Menfchen, worduf mein Beuber au mir fagte! bas muß bie Ronbe fenn, mache beine Beine leicht und fluchtig aud laufe mir nach, baff fie uns nicht fennen; es murbe uns fonft ubel ges hen; und mit biefen Borten manble er fich uit. und fing an nicht zu laufen, fondern wirflich gufliegen; ich fiel nach feche Schriften gleich niedet por Schred tind der Diener der Berechtigleit nühm. mich gefangen, ber inich bor euer Gnaben fuhtte. wo ich mich als eine ichlechte und leichtschrifge: Derfon bejdame vot fo vielen Menfchen feben muß:

Und sonft, Sonnven, efragte Saniffo, ift euch Lein Unfall begegnet, teine Gifessucht hert euch aus eurem Saufe getrieben, wie ihr im Unfange eurer Erzählung faglet?

... Mir ift nichte weites begegnet, nuch hat mich feine Giferfucht herquegetrieben, fondern blog der Bunfo, die Belt zu febn, bet fich nicht weiter erftredte, als die Gaffen diefer Stadt zu febn. Um das als Baffchitt zu beftatigen, mas das Madden gejagt hatte, brathten bie Safcher jest ihrea Bruder herbei, ben einer von ihnen ergriffen' hatte, als er von feinet Schwefter entflohen mar. Er hatte nichts als einen toftbaren Roct an und' einen Mantel von himmelblauer Geide mit gole dener Stiderei, teine Binde auf dem Robfe, ber mit nichts anderm gefdmudt war, alle mit feinen eigenen Sauren, welche Ringe von Woll ichienen, benn fie maren gelb und todig. Der Gtatthalter, Der Saushofmeifter und ber Speifemeifter entfernten fich mit ibin und fragten ibn, ohne bag est feine Gdmefter borte; wie er in biefe Meibung tonime, webauf et eben fo fcambaftibas nehmliche erganite, was feine Gthwefter elgentlichatte, moraber der verliebte Speifemeiftet großes Bergungen empfand. Der Statthulter abet fagte gu ifnen :: mahrlich, meine Freunde, dies ift eine grofe Rinberei gewefen, fünd um biefe Ehorheit und Diefen Musgang gu ergablen, Bedurfte es micht bie

fen Umfdweife, fo wenig wie ber vielen Thrahen und Seufzer, ihr durftet nur fagen, wir find wie und die, wir find aus der Urfach aus dem vatere lichen Saufe gegangen, aus bloger Reugier, ohne eine andre Absicht, und damit war die Gefchichte zu Ende, und alle das Seufzerwefen und Thrak nenvergießen fiel weg.

Das ift mahr, antwortete das Madden; uber euer Gnaden muß wiffen, daß die Berwirrung, in der ich mich befand, so groß gewesen ift, daß ich nicht wußte, wie ich mich benehmen follte.

Es ift nichts dabei verlohren, antwortete. Sancho: wir wollen jest gehn und euch in das haus eures Baters zurud bringen, der euch viele. leicht noch nicht vermißt hat, kunftig aber seit nicht so kindisch und nicht so begierig, die Welt zu sehn: denn das Madchen tugendhaft, immer was wim hause schafft: und, ein Weib und eine henne verlaufen sich bald von ihrer Tenne: und die, dies so getne sieht, wunscht auch leicht gesehn zu wereden, mehr will ich nicht fagen.

Der Jungling dankte dem Statthalter, daß et:
fo gutig fenn wolle, fie in ihr haus gurudzufüheten, woranf fie fich auf den Weg machten, dennies war nicht weit von doct. Gie kamen an und det Bruder warf mit einem Steinchen an ein Fennfter, fogleich flieg eine Magd herunteg, die fie ere wartet hatte und öffnete ihnen die Thur, fie gin-

aen binein, indem fie alle verwundert gurudliefen, fowohl über ihre Artigfeit und Schonheit, als über ihren Borfas die Welt bei Racht zu fehn und ohne die Stadt zu verlaffen: welches aber von al-Ien ifrer Jugend beigemeffen murde. Der Gpeifemeifter war im Bergen entgudt und nahm fich por, fie gleich am andern Tage bon ihrem Bater gur Battin gu begehren, indem er überzeugt mar. dag man fie ihm nicht abichlagen murde, ba er ein Diener des Bergogs fei: auch Gancho machte Plane und Entwurfe, den Jungling mit feiner Tochter Sanchica zu verheirathen und nahm fich por, es gu feiner Beit in's Bert gu richten, benn er glaubte, daß der Tochter eines Statthaltere fich feiner jum Manne verweigern wurde. hiermit endigte fich die Ronde Diefer Racht, wie nach zweien Tagen Die Statthalterichaft, womit alle Entwurfe gertrummert maren, wie man weiter unten febn mird.

## Giebzehntes Rapitel.

In welchem vellart wird, wer die Zauberer und Geiffelnden waren, welche bie Dueuna ichiugen und Don Quirote fuiffen und zwidten, nebft dem, was dem Pagen begegnete, welcher den Brief der Therese Pansa, der Frau des Sancho Pansa überbrachte.

Es fant Cibe Bamete Benengeli, der genaufte Erforicher des fleinften Umftandes in diefer mahrhaftigen Siftorie, daß ale Die Donna Rodriques ihr Bimmer verlief, um in bas Bemach bes Don Duirote ju gehn, es eine andre Duema horte, die neben tht ichlief, und wie nun die Duenna's es lieben, alles zu wiffen, zu horen und zu febn, folich fie ihr fo leife nach, daß es die gute Rodriques nicht bemertte, und als die Duenna fab, daß fie in das Bemach des Don Quirote ging, ergablte fie es augenblicklich, um nicht von der allgemeinen Gitte abzuweichen, die alle Duenna's an fich haben, Rlaticherinnen zu fenn, ber Bergoginn, dag fich die Donna Radrigueg im Bemache des Don Quirote befinde. Die Bergo. gin fagte es dem Bergoge, und erbat fich bie Erlaubniß, daß fie und Altifidora hingehn durften, um zu fehn, mas diefe Duenna vom Don Quirote wolle. Der Bergog gab es gu und die beiden folicen leife und behutfam Schritt vor Schritt berbei, bis fie fich an der Thure des Bimmers befanden, und zwar so bicht, daß sie ulles hörten; was drinne gesprochen wurde, und als die Herzogin num hörte, daß die Rodriguez öffentlich won ihren Fontenellen sprach, konnte sie es so wenig wie Altistora länger aushalten, sondern volles Born und Rachsucht stürzten sie plönlich in dus Bimmer und zwicken Don Quirote, und schlugen die Duenna auf die Weise, die oben erzählt worden ist, denn die Beleidigungen, welche die Schöniseit und die Reize der Weiber kränken, erwecken in ihnen plöhlichen Born und die Begierde, sich zu rächen.

Die Bergogin ergablie bem Bergoge, mas borgefallen mar, woruber fich biefet fehr vergnugte, und die Bergogin, um ihren angefangenen Gpaff fortzusenen und fich mit Don Quirote die Beit gu vertreiben, fertigte ben Dagen ab, welcher Die Dulcinea vorgestellt hatte, als fie um ihre Ente gauberung bat, und an die Sanche Danfa bei den Gefchaften feiner Ctatthalterfchaft gar nicht bachte, Diefen ichicte fie an deffen Krau Therefe Danfa, mit dem Briefe ihres Mannes nebft einem andern von ihr felbft und einer großen Gonur iconer und ausgesuchter Corallen. Die Gefchichte melbet; daß diefer Dage flug und migig mar, und bag er gern, in Billens feiner Berrfchaft gu Dienen, nach dem Dorfe des Sancho reifte, ehe er ir diefes tam, fand er an einem Bache eine Angahl Beiber mit Waschen beschäftigt, welche er fragte, ob sie ihm nicht sagen könnten; ob in diesem Dorfe eine Frau mit Nahmen Therese Pansa lebe, die Frau eines gewissen Sancho Pansa, des Stallmeisters eines Ritters Don Quirote von la Mancha: bei dieser Frage sprang sogleich ein Madchen auf,, die auch dort wusch und sagte: diese Therese Pansa ist meine Mutter und dieser Sancho Pansa ist wein Bater, und dieser Ritter ist unser Berr.

So kommt, liebes Madden, sagte der Page, und bringt mich zu eurer Mutter, denn ich habe einen Brief und ein Geschenk von eurem Bater.

Berzlich gerne, lieber Herr, antwortete das Madden, die ohngefahr vierzehn Jahre alt zu sein schien und ließ sogleich ihre Wasche einer Kameradin, und ohne Schuhe anzuziehn oder die Haare aufzubinden, denn sie war baarfuß und ohne Müße, lief sie vor dem Pferde des Pagen ber und sagter kommt nur, lieber Herr, unser Haus liegt am Eingange des Dorfes und meine Mutter ift sehr ungeduldig nach Reuigkeiten, denn wir haben lange nichts vom Bater gehört.

Ich bringe fo gute Neuigseiten, fagte der Page, baf ihr Gott dafür danten werdet.

Go tam das Madchen fpringend, taufend und hupfend in das Dorf, und ehe fie noch in das haus hinein ging, rief fie vor der Thur mit laut Stimme: heraus, Mutter Therese, heraus, beraus, deun hier ist ein herr, der Briefe und under Sachen vom lieben Vater bringt! Auf dies Geschrei tam ihre Mutter Therese Pansa heraus, ein Stud Werg abspinnend, in einem grauen Rode. Dieser war sehr kurz, über ihm trug fin ein grauss Leibchen, und ein hemd über der Bruft. Sie fahnicht alt aus, ob sie gleich schon über vierzig Jahre war, sondern sie mar ftark, dorb, kräftig und braun, ale sie nun ihre Loshter sah und den Pagen zu Pferde, so fragte sie; Kind, was ist das, wer ift der herr?

Ein Diener der Sennora Donna Therefa Pansamantmartete der Page, indem er mit diesen Morten, vom Pferde sprang, fich mit vieler Demuth por der Sennora Theresa niederwarf und sagte: gebt mir eure hand gnädige Frau Donna Theresa, als rechtmäßige Gemahlin des herrn Don Sancio Pansa, upumschränkten Statthaltens der Insel Barataria.

Ach, Jefus, biteht, doch auf lage das bleiben, antwortete, Therese, denn ich bin nicht wornehm, fondern eine arme Bauerafrau. wines Lechten aus Ackersleuten, und die Frau ringe irrenden Gtule meisters, aber keines Statthalters.

Euer Gnaden, antwortete der Page, ift die wurdigfte Gemablin eines übermutdigften Statt haltere und gum Beweifen. Dage, diefes Bahrheit fei, empfange euer Gnaden diefen Brief und diefes

Seithenk. Bugleich nahm er aus der Tafche eine Binnut Corallen, mit einem goldenen Gehente, legte fie ihr uin den Hals und fagter diefer Brief fie von bem herrn Statthalter, ein anderer, den Ech-bei mir hube, fo' wie diefe Corallen, find von meiner gnabigften herzogin, bie mich zu euer Gnaden fendet.

E. Cherefe mar fowohl wie fire Ebchter erstaunt und obus: Madefen fagte: ich will ftetben, menn unferignabige horr Don Quirbte dem Bater die Statthalterei oder Graffchaft nicht gegeben hat, de er ihm fo oft versproden hat.

50 ist es antwokkete der Page, denn durch den Herrn Don Quipble ift der Herr Bankho jezt Statthalter der Insel Barakaria, wie man aus Diesem Briefe seben kann.

Lefet ihn nur, allerliebster herr, fagte Therese, benn ich tann wohlt fpinnen, aber nicht ein Rormthen lefen.

aber martet ein wenig, fügte Sanchica hingu; aber martet ein wenig, ich will gehn und jemand aufen, entweder ben Pfarrer felbft, weber'den Bac-palaurens Simfon Carrasco und fie werden fehr gern kommen, um' nur Neuigkeiten vom Bater gu horen.

Jhr braucht gar teinen gu eufen, denn ich tann nicht fpinnen, aber lefen und ich will ihn lesten. Worauf er ihn geng vorlas, wie man ihn

oben gefehn hat: darunf nahm er den andern Brief der Bergogin, der also lautete:

## »Liebe Therefe:

Die Borgude des Charafters und bes Beis oftes eures Gemahle Gancho Domia, baben mich bewegen und verpflichtet, ben Spergog, methen Gemahl zu bitten, ihm die Statthale sterfcaft einer von ben Infeln zu geben, beren ver viele beligt. Ich vernehme, dag er wie ein »Engel regiert, worüber ich mich febr enfreue sund der Bergog nicht weniger, weshalb ich abem himmel taufendmal dante, daß ich dare win nicht gefehlt habe, ibn für diefe Statthale »terfchaft zu bestimmen, beun meine werthe »Therese muß wiffen, daß es fcmer ift, in der "Welt einen guten Grathalter zu finden, und ver regiert fo gut, daß man es fich nicht befo »fer munichen fann. 4 36 foide hier, meine »Theure, eine Ochnur Corollen mit einem gola. »denen Gehente: ich wünftite, daß es oriene: »talliche Derfen maten; aber mer die ein Brobs »fchener, wunfcht wenigstens beinen Lob nicht," nes wird eine Beit kommen, in der wir uns »naber tennen fernen, Gott weiß, was ges-»fchieht. Empfehlt mich Gandica, eurer Lode' ster und fagt ihr von mir, bag fie fich ruften »fonne, denn ich will fie vornehm verheira

wihen, wenn sie am wenigsten daran denkt.

»Ihr sollt in eurem Dorfe große Eicheln has wen, schickt mir doch ein oder zwei Dugend, wdenn ich werde sie sehr schägen, da sie von weurer Hand kommen, und schreibt wir weite wäustig, ob ihr wohl seid, und wie es euch wgeht, denn menn ihr etwas nothig habt, so wbraucht ihr nur den Mund aufzuthun und wman wird euch den Mund sogleich voll ger wben. Gett behüte euch. Ben hier, eure Breundin, die euch von ganzer Seele liebt,

"Die Bergogin.«

Ei! fagte Therefe, als fie den Brief gehört hatte, welche liebe, schone und herablassende Dame! Ja, für solche Damen will ich durch's Feuer laufen, aber nicht für solche Edelfrauen, wie man sie hier sieht, die meinen, daß sie tein Lüftchen anwerhen soll, weil sie adlich sind, die mit solcher Peache in die Kirche kommen, als wenn sie Könichinnen wäsen, so daß es ihnen fast eine Schande daucht, eine Bauerscau nur anzusehn, da seh mir aber nur einer diese vortreffliche Dame, die doch eine Herzogin ist, und mich ihre Freundin nennt, die mit mir wie mit ihres gleichen umgeht, o wäre sie doch dem allerhöchten Kirchtburme gleich; den es in ganz sa Mancha giebt: und was die Sicheln adbetriffe, lieber Herr, so-will ich det: gnädigen

Frau eine gange Mehe schieden, benn man hat sie hier so groß, daß es ordentlich zum Erstaunen ist: du aber, Sanchica, sorge gleich für den Herrn; sieh nach seinem Pferde und nimm im Stalke Eier aus und schneide Schieden ab und mache alles kuhpplet und gieb ihm zu offen wie einem Prinzen, denn die guten Neuigkeiten, die er uns gebracht hat, so wie sein allecliebstes Gesichtchen, verdienen das wohl, ich will indessen gehn und meinen Nachstarn die Zeitung, von unserm Glücke erzählen, auch dem Herrn Pfarrer und dem Meister Riklas, dem Barbier, denn sie sind immer große Freunde von deinem Vater gewesen.

Gut, Mutter, antwortete Sancica; aber gebt mir nur die Salfte von diefer Schnur, denn ich halte die Bergegin doch fur teine folche Narrin, daß fie fie auch gang geschielt haben follte.

Sie ift gang für dich, Rind, antwortete Therefet aber lag fie mich nur etliche Tage am Salfe tragen, denn es ift ordentlich, als wenn fie mir das herz erfreut:

Das wird sich auch erfreuen, sagte der Page, wenn ihr das Paket sehn werdet, das ich in die, sem Mantelsacke habe, worin ein Aleid bom feine sten Tuche ist, welches der Statthulter nur einen Sag auf der Jagd getragen hat und das er ganz der Sennora Sanchica schieft.

Dag er doch taufend Jahre lebe, antworkete

Sandica, und ber nicht weniger, ber es mir gebracht hat, und wenn es auch zweitaufend Jahre fein mußeen.

Therese ging nun mit den Briefen und mit der Schnut um den hals aus dem hause, indemfie immer auf die Briefe fchlug, als wenn se eine-handtrommet gewesen waren, so begegneten ihr von ungefahr der Pfarrer und Simson Carrasco, sie sing an zu springen und sagte: meiner Seel, uun ist es mit den armen Leuten vorbei, wir haben eine Statthalterei, nun mag nur die schmuckeite Gelefrau kummen und ich will es mit ihr aufenehmen.

Was ift das, Therefe Panfa! Welche Thorheiten find das und was find das für Paptere?

Keine Thorheit weiter, als daß das Briefe von Bergoginnen und von Statthaltern find, und was ich um den Hats habe, find die iconfiten Corallen, mit goldenen Rugeln dagwifchen, und dans bin ich eine Statthalterin.

So mahr Gott lebt, wir verftehn euch nicht, Theresc, wir wissen nicht, was ihr fprecht.

Go konnt ihr es hier febn, antwortete Theserefe, und gab ihnen die Briefe. Der Pfarrer las fie laut, daß Simfon Carvasco fie horen konnte und Simfon und der Pfarrer faben fich einander an, voll Erstaunen über das, mas fie gelesen hatten, und der Baccalaureus fragte, wer diese Briefe

gebracht habe. Therese antwortete, sie möchten mit ihr nach hause kommen, und den Boten sehn, benn es sei ein Junge wie eine goldene Sichte, der noch ein anderes Geschenk bei sich habe, das wohl eben so viel werth sei. Der Pfarrer nahm die Sorallen vom halse, betrüchtete sie und betrachtete sie wieder, und da er sich versichert hatte, daß sie schön waren, verwunderte er sich von neuem und sagte: bei meinem Amte, ich weiß nicht, was ich sagen, noch was ich von diesen Briesen und biesein Geschenken denken soll: auf der einen Suite sein die Aechtheit dieser Sorallen, und auf der der andern lese ich, daß eine herzogin bittet, man mochte ihr zwei Dugend Eicheln schieden.

Bir muffen diefe Unbegreiflichkeiten auflofen, fagte Carrasco: kommt, daß wir den Uberbringer diefes Schreibens febn, und von ihm das erfahren, was wir nicht einsehn konnen.

Sie thaten es und Therese kehrte mit ihnen um. Sie fanden den Pagen, indem er für sein Pfetd etwas Betfle fcmang und Gunchica, die ein Grud Schriften herunterschnitt, um es mit Eiern zu backen und es dem Pagen zu essen zu geben, sein Aussers und sein guter Anzug gesiel beiden sehr und nachdem sie sich gegenseitig höslich begrüßt hatten, bat ihn Simson, ihnen sowohl Nachrichten ubn Don Quivote als von Sancho Pansa mitzutheilen, denn sie hatten zwar

die Briefe bes Sancho und der Frau Bergogin gelefen, maren aber noch immer in Berwirrung und konnten nicht begreifen, was es mit der Statthale terschaft des Sancho auf sich habe, vollends über eine Infel, da doch alle, ober die meisten, die im Mittellandischen Meare lagen, seiner Majestat zur gehörten.

Worauf der Dage antwortete: dag der Bere Sandje Danfa Statthalter fen, leidet feinen 3meis fel, ob es aber eine Infel ift, oder teine, die er regiert, deraufamill ich michanicht einlaffen; genug daß es ein Ort ift, der mehr ale taufend Ginmaha ner enthalt: mas aber die Gicheln betrifft, fo muß ich fagen, daß meine Bergogin- fo. anadig und berg ablaffend ift, daß es nicht auffallt, wenn fe gu einer Bauerfrau ichidt, und fie um Gicheln bitteta es hat fich wohl getroffen. daß fie einmal zu eis ner Rachbarin geschickt bot, um, bon ibr einen Romm - ju leiben : denn ibr mußt wiffen, meine Betrengidag die Damen in Accagon, wenn fie auch noch fo vornehm find, fich nicht fo eigenfinnig und ftolg, wie idie Caftifianifchen Damen betragen; fonbern fie behandeln alle Leute mit mehr Berablaffung.

Mitten in diesem Gesprache fam Sanchica mit etlichen Giern herbei und fragte den Pagen; sagt mir doch, lieber herr, trägt denn mein herr Bater vielleicht lange hofen, seisdem er Statthale ter ift? Ich habe burauf nicht Ucht gegiben, antwore tete ber Page, aber er tragt fie ohne Bweifel.

Uch du liebster Gott! verfette Sanchira, wie gerne mochte ich meinen Bater mit engen hofen febnt ift es nicht nöerisch, bag ich, feit ich auf der Welt bin, nichts lieber munichte, als meinen Bater mit langen hofen zu febn?

Mein Fraulein wird iftn gewiß mit diefen Dingen febn, wenn er leben bleibe, antwortete ber Puge. Bei Gott, er macht folde Anftalten, daß er wohl mit einem Sonnenschirm reifen wird, wenn feine Statthalterschaft nur zwei Monath dauert.

Der Pfatrer und der Baccalaureus' fahn wohl, daß der Page sie nur zum Besten hatte; uber die Feinheit det Corallen und das Jagdkleid, welches Suncho schiedte, (denn Therese hatte ihnen das Aleid schon gezeigt) machte sie immer irre, sie mußten aber über Sanchica's Wunsch lachen, noch mehr aber, als Therese sagte; herr Pfarrer, schafft mir doch einen, der nach Madrid oder Toledo geht, daß er mir einen runden Wulft tauft, gant wie er sein muß, nach der Mode und so schön man ihn nur haben kann, denn meiner Seel, ich will der Statthalterschaft meines Mannes, so viel ich mur immer kann, Ehre muchen, und wenn es mir einstätt, gehe ich wohl gar an den hof, und fahre in einer Rutsche, wie alle andern, denn die einen

Statthalter zum Manne hat, kann das wohl durch. fegen und auf fich wenden.

Ach, Mutter, fagte Sanchica, wollte Gott, daß das dach lieber heute als morgen geschähe, wenn auch alle, die mich mit meiner Frau Mutter in der Rutsche sigen saben, sagen sollten: ei seht doch das Ding an, die Lochter von einem Knoblauchsfresser, wie sie da sigt, und sich in der Rutsche reckt, als wenn sie eine Pabstinn ware. Aber mögen sie immer neben her laufen, wenn ich in meiner Rutsche sige und die Beine über der Erde halte. Ich schere mich den Henker um alle Lästermäuler in der ganzen Welt: sie ich nur weich, ist mir alles Schwagen gleich. Hab' nicht Recht, Mutter?

Du haft vollkommen Recht, mein Rind, and wortete Therefe, und alles diefes Glud, ja noch mehr, hat mir mein lieber Sancho prophegeiht, und du wirst sehn, daß er mich gewiß noch zur Grafinn macht, denn alles Glud will feinen Unfang haben, und wie ich oft von deinem lieben Batee gehört habe, (der dein Bater, aber auch ein Bater der Sprichwörter ift) wenn fle dir schen-ten die Ruh, so lauf mit dem Stricke zu: wenn sie dir eine Statthalterschaft geben, so nimm sie, wenn sie dir eine Grafichaft geben, so laß fie nicht fahren, und wenn sie dir ein tüchtiges Gerschent hinreichen, so leg die hande nicht in den

Schoog: man muß nicht fclafen, fondetn bem Glude und dem Wohleben bas haus aufmachen, wenn fie an die Thure klopfen.

Und was geht's mich weiter an, fügte Sanschica hinzu, mogen fie doch reden, was fie wollen, wenn ich nur schmuck gepust bin: gramt fich der Hund, weil er ift bunt?

Als der Pfarrer dies horte, fagte er: ich muß durchaus glauben; daß die ganze Familie der Panfa's mit einem Ranzen voll Sprichwörter im Leibe zur Welt tommt: ich habe noch teinen von ihnen gesehn, der sie nicht zu allen Zeiten auswitft und bei allem, was er spricht.

Das ift mahr, fagte ber Page, benn ber herr Statthalter Sancho fagt bei jedem Schritte melche, und wenn fie auch nicht immer paffen, so machen fie doch Bergnügen, und meine gnabige herzoginn und der herzog ergöhen sich fehr daran.

Und ihr behauptet immer noch, mein werther herr, fragte der Baccalaureus, daß es mit der Statthalterschaft des Sancho Ernst sei, und daß es eine herzoginn in der West gebe, die diese Geschenke und Briefe schicke? Denn wir, ob wir gleich die Geschenke gesehn und die Briefe gelesen haben, konnen es doch nicht glauben, sondern meinen, es sei eine von den Dingen, welche uns fer Landsmann Don Quirote immer nur für Wir-

Lungen wet Bauberei extlart hat: und darum möchte ich auch fagen, daß ich euch anfühlen und anrühren möchte, um zu febn, ob ihr ein gefpenflischer Abgesandter feid, oder ein Mensch aus Bleisch und Blut.

Meine herren, ich weiß von mir nicht anders zu sagen, antwortete der Page, als daß ich ein wahrhaftiger Abgesandter bin, und daß der herr Sancho Pansa ein wirklicher Statthalter ist, und daß mein gnädiger herzog und die herzoginn ihm eine Statthalterschaft geben konnten, und sie ihm gegeben haben, und daß ich habe erzählen hören, daß dieser Sancho Pansa sich dabei überaus herrelich nimmt: ob hiebei eine Bezauberung zum Grunde liegt, oder nicht, mögt ihr unter euch selbst ausmachen, denn ich kann bei dem Side, den ich thun will, nichts anders sagen, und ich schwöre bei dem Leben meiner Eltern, welche noch leben, und die ich sehr liebe und verehre.

'Das tann alles mohl fein, verfeste der Bace calaureus, aber dubitat Augustinus.

Bweifle, wer zweifeln will, antwortete der Page, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit, die immer über der Lüge bleiben wird, wie Oel über dem Wasser, wo nicht, operibus credito et non verbis: gehe einer von diesen Herren mit mir, und sehe mit seinen eignen Augen, was er seinen Ohren nicht glauben will.

Diefes Mitgehn mare meine Sache, fagte Candica: nehmt mich, lieber herr, binten auf euer Pfred, denn ich ritte gar ju geen mit, um meinen Seren Bater ju febn.

Die Töchter der Statthalter durfen, nicht fa. allein die Landfkraßen bereifen, fondern pon, Autgiben nad Sanften begleitet und einer groffen Ugg gabl ihrer. Bedienten.

Bei Shet, antwortete Sanchica, ich reite eben fo gern antiginem Efel, als ich in einer Rutice fahre. Ei, ich bin gar nicht fo umffandlich.

Someig, Madden, fagte Therefe, denn du weißt nicht, was du fprichft, und diefer herr hat Recht, denn wie die Beiten, fo die Sitten: fo lange Cancho, Cancha, nun Ctatthalter, Dame, und ich glaube, ich rede vernünftig.

Bernünftiger, als die Sennora Therefe glaubt, fagte der Page, aber gebt mir zu effen und fertigt mich bald ab, denn ich will mich noch heut Abend auf den Rudweg machen.

Worauf der Pfarrer fagte: lieber herr, nehmt lieber bei mir vorlieb, denn die Frau Therese hat mehr den guten Billen, als Bermögen, einen so edlen Gast zu bewirthen.

Der Page enticuldigte fich, gab aber endlich doch feine Einwilligung, weil es ihm beffer ichien, und der Pfarrer nahm ihn fehr gern mit fich, um Gelegenheit zu haben, fich umftandlich nach Don Durpote und -beffeit Begebenheiten gu-erkundigen. Der Baccalauteus erbot sich, für Therese bie Unte worten auf die Beiefe zu ichreiben; sie wollte aber nicht, daß sich der Baccalaureus in ihre Sachen menge, weil sie ihn für einen Spötter hielt, sie gub daher einem Chorknaben, welcher schreiben könnte, einen Auchen und gwei Ener, der ihr zwei Briefe schrieb, einen für ihren Mann und einen für die Herzoginn, die sie in diefer groffen hielt, die schlimmsten sind, die in diefer groffen historie vorkommen, wie man weiter unten sont wird.

## Achtzehntes Rapitel.

Fortgefeste Regisrung des Sando Panfa und andre angenehme Begebenheiten.

Der Zag brach an, welcher auf die Nacht folge te, in der ber Statthalter die Ronde gemacht batte, und welche ber Speifemeifter ohne Schlaf aubrachte, indem er feine Gedanten nur mit bem Angefichte, ben Reigen und ber Schonheit bes perkleideten Daddiens beichafftigte, mahrend ber Saushofmeifter ... befchafftigt war feinen Gebies tern bas, was Cancho fagte und that, - nie niederzuschreiben , gleich febr uber feine Dhas ten wie über feine Reden verwundert, denn feine Worte wie feine Sandlungen maren mit Angeichen Don Berftand und Dummheit vermifcht. fand der Bett Statthalter auf, und auf Befehl des Dottors Pedro Recio fette man ihm ein Frahftud por, bas aus einigen Confituten und einem Glafe frifdem Baffer beftand, was Gandjo gern gegen ein Stud Brod und einer Weintraube ausgetaufcht hatte; da er aber fah, daß hier mehr Broang als freier Wille flatt fand, fügte er fich mit giefen Schmergen feiner Geele und groffem Berdruffe feines Magens, mobei ihm Debeo Recio gfanben machte, daß meniges und feines Effen den Beift erwede, mas folden Derfonen nothig fei, die an-

fennliche Memter und wichtige Stellen befleideten, in denen fie nicht fawohl forperliche Rruffte, als Rraffte des Berftandes brauchten. Mit Diefer Bhilofophie litt Cando Sunger, und zwar fo fehr. daß er heimlich die Statthalterichaft. den, der fie ihm gegeben hatte , verfluchte; dennoch feste er fich mit feinem Bunger und feinen Confituren bin, um für den Zag Urtheile gu fprechen, und das, mas fich ihm zuerft darbot, mar folgende Erage, Die ihm bon einem Frem iben porgelegt murde, indem der haushofmeifter und feine übrigen Begleiter gugegen maren: gnadiger Berr, ein ansehnlicher Strom fliegt burch die Mitte einer und berfelben Berrichaft, (ich bitte um, einige Unfment. famteit, denn die Sache ift fehr wichtig und giemdie fcmierig) und über diefen Fluß ift eine Bifiide gefchlagen ... an deren Ende ein Bolgen febt undreine Urt von Rathhaus, in dem fich gewöhnlich pler Richter befinden, welche über bas Gefes machen, bas der Befiger des Fluffes, ber Brude und ber Berrichaft gegeben hat, und welches fo lauett, wenn jemand über diefe Brude wen einem Ende mum andern geht, fo foll er borber fomoren, mobin er geht und meshalb, ift fein Gobwur mahr, fo laffe man ihn zighn, fagt er eine Luge, fo foll er an den Galgen igehenft merden, der bort fteht, obme alle Barmbergigteit. Diefes Gefet jend fein fisenger Inhalt maten befannt, viele gingen

über die Brude, man fab, daß; das mas fie bes fchworen hatten, die Bahrheit fei, und die Riche ter lieffen fie giebn. Es goldah barauf, bag man einem Manne den Gid abnahm, welcher ichwur und fagte, daß bei dem Schwure, melden er eben gethan hatte; er binginge, um an dem dort be findlichen Galgen gu fterben, und gu teiner ans bern Abficht. Die Richter tamen über Diefen Comur in Berlegenheit und fagten: laffen wir diefen Mann frei ziehn, fo ift fein Schwur ein Meine eid und er muß nach den Befegen fterben, bangen wir ihn aber, fo hat er gefchworen, daß er binginge, um an dem Galgen zu fterben, und ba et Die Wahrheit, gefcomoren bat, fo much er nach eben diefem Befege frei fein. Jest fragen wir euch nun, gnobiger Berr Gtatthalter, mas follen die Richter mit diefem Manne anfangen,; donn fie find noch zweifelhaft und in Berlegenheit. haben von eurem icharfen und hohen Berftande Radricht erhalten und ichiden mich ab um euer Buoden demuthig zu bitten, ihnen eure Meinung in diefem verwickelten und zweifelhaften Salle mite gutheilen.

Worauf Gancho antwortete: wahrlich, diese herrn Richter, die euch zu mir geschickt haben, betten es, wohl konnen bleiben laffen, denn ich bin nur ein Mann, der micht von einem Einfaltigen als von einem Scharffinnigen hat; demohne

geachtet aber fagt mir den gangen handel noch einmal, damit ich ihn begreiffen kann, vielleicht fügt es fich, daß ich das Rechte treffe.

Der Gefragte erzählte hierauf den Fall noch einmal fa, wie er ihn erft ichon vorgetragen hate ich, und Sancho fagte: nach meiner Meinung kann man diesen handel in zwei Augenbliden faften, es ist nehmlich so: dieser Mann schwört, daß er hingeht, um am Galgen zu sterben, stiebt er,: sa hat er die Wahrheit beschworen, und er sell nach dem gegebenen Gesehe frei sein und über die Brücke gehn durfen, hangen sie ihn aber nicht auf, so hat er eine Lüge beschworen, und er verseient, nach dem nämlichen Gesehe, daß er aufgebängt werde.

Es ift, wie der Here Statthalter gefagt hat, fagte der Bothe, und was das richtige Berftandenig des Falles betrifft, so ift hier nichts weiteres bingu zu fegen.

So fage ich denn, verfeste Sancho, dag von diefem Menichen die Seite, welche mahr gefchmoeren hat, ungehindert ziehn foll, die aber, welche gelogen hat, foll man aufhangen, und auf die Art kann das Gefet der Brude buchftablich erfulle werden.

Aber, herr Ctatthalter, verfente der Fragende, fo wird es nothig fein, daß diefer Menfch in zwei halften, in eine lugende und in eine mahrhaftige gesheik werde, und wenn man ihn theilt, fo muß er nothwondig fterben: und deswegen geschieht das durch nichts von dom, mas das Gefes verlangt welches doch durchaus in Erfüllung gehen foll.

Run fo hoet benn, mein guter Freund, fagte Sancho, diefer Reifende, pon dem ihr fprecht, ente weder bin ich ein Dummtopf, ober er hat eben fa viel Recht zu fterben, als zu leben und über die Brude zu gehn , denn wenn die Bahrheit ihn frei fpricht, fo berdammt ihn eben fa gut die Lim ge, da die Sache nun fo fteht, fo ift meine Meinung, diefen Beren ju fagen, die euch berge: ididt baben, daß, da die Grunde, ihn zu vem dammen oder frei zu fprechen fich einander dis Bage balten, fie ibn frei laffen follen, benn es ift immer loblicher, gutes zu thun, als boles, und diefen Gas wollte ich mit meinem Nahmen unterfchreiben, wenn ich fchreiben tonnte; ich habe auch hierinn nicht aus mir felbit gesprochen, fondern mis tam eine Borichrift ins Gedachtnif. Die wie nebft vielen andern mein Berr Don Quirote den Abend porber gab, ehe ich als Statthalter in diefe Infel tam, daß ich mich nehmlich, wenn die Berechtigfeit zweifelhaft fei, zum Mitleiden neigen follte, und Gott bat es gefügt, daß ich mich jest darauf besonnen babe, weil es hier fo unvergleichlich pagt.

Das ift mahr, antwortete der Saushofmeifter,

und ich glaube, daß Epeurgus felbst, der den Lacedamoniern ihre Gefege gab, tein bessees Urtheil hatte fprechen konnen, als der grosse Pansa
jest gesprochen hat, und hiemit mag die Audieng
für heute beschluffen fein, und ich will Anstalten
machen, daß der herr Statthalter vang nach seie nein Bergnugen speifen konnen.

Das verlange ich und auch mit Recht, fagte Cancho, gebt mir zu effen, und bann mogen Proseffe und verwickette: galle auf mich herunter regenen, ich will sie alle in die Luft blafen.

Der hanshofmeister hielt fein Wore, da es ihm eine Gewiffensfache ichten, einen fo verttände gen Gtatthalter hungers fterben gu laffen und weil er es auch mit ihm noch in diefer Nacht zu Ende beingen wollte, mit Ausübung Des lesten Spaffes, welcher ihm war aufgetragen worden.

As er nun an diesem Lage gegen die Regeln und Aphonismen des Doktors Tirteafnera gegessen hatte. kam, indessen man den Tich abdeckte, ein Courier mit einem Briefe von Don Autrote für den Statthalter. Sancho befahl dem Gekretde, ihn für sich zu lesen, und wenn er nichts darinn fände, was geheim bleiben muste, möchte er ihn kaut variesen. Der Gekretar that es und sagte, nachdem er ihn abergelesen hatte: allerdings kann man ihn laut vorlesen, denn was der herr Don Aufrote euer Ghaden hier schreibt, verdient gebrudt und in

goldenen Buchkaben guftegeichuet zu werden, es lautet nehmlich folgendergeftolt:

Brief des Don Duirote von la Mancha an Can-

.. » Indem ich Madrithten von deiner Trage : n beit und .. Ungefciellfifieit jaunibecommen nibeiner Berftanbigleit, wofür ich bem Siminn mel meinen, aufrichtigen Dant sfage. Der er im aus dem Rothe Die Armen schriften, und Dummen , Berftandige nachen Den aus. ... » fann. Man fagt mir. daß ibn .. togierft, menn du ein Menfar warft, n als tus n'dag du ein Menfch feift, males wenn » du ein Thier mach, and der Demuthig-- towkeit, ', mit, welcher du dich sheträgft: :. 2 mußt wiffen, Gando, daß michafe oft gen giemt , ja daß es die Burde eines Umtes --: » aft mathmendig cmacht, det Demuthigfat des Bergens gui midenfigeben ,it denn ber : . 5 Schmud einet. Berfon, welche einn wichtige gu con Stelle belleidet, 'muß, mit dem übereine gina a ftidimen, was fiegporftelle, miete aber bas machigen ja mabineeffen von ihren Deutlichigen. mit: naleigungen gelendt wieb. ; Riede Dich gut, wo mbenn einnigefcomudter Bloft ficht teinem 24 " » Blacke-mehrrabislicht: "ich aueine nicht, daß. w du Rleinobien und Juwelen tragen follft, wauch nicht, daß du dich wie ein Goldat and nicht, daß du ein Richter bist, sondern daß du bich mit einem Kleide schmückt, welches dein Umt erfordert, daß du reinlich und anständig seist. Um die Liebe des Bolks zu gewinnen, welches du regierst, hast du unster andern zwei Gachen in Acht zu nehmen: werstlich, gegen sedermann höslich zu sein, wie wich die schon sonst einmal gesagt habe, und zweitens für den Reberfluß der Lebensmits tel zu sorgen, denn nichts empört die Herzen wer Armen mehr; als Hunger und Mangel.

» Mache nicht viele Gefege, und wenn bu n welche machit, fo forge dafür, daß fie gut sind, porzuglich aber, daß fie beobachtet und m gehalten werden, denn Befoge, die nicht bemobachtet merben, find eigentlich nicht ba; s fonbern fie zeigen vielmehr, dag der Regent, wwelcher Berftand und Bewalt genug hatte. » um fie gu geben, nicht Starte genug befift, » um fie beobachten zu machen : und die Befene. » welche drohen ohne ausgeubt gu werden, wifind nicht andere wie der Rlos, Der Ronia » ber Frofde, der fie anfange erfdredte, den wife aber nachher verachteten und auf ihm » herum fprangen. Sei ein Bater ber Tus "genden und ein Stiefpater der Lafter. Gei

» nicht immer ftrenge, auch nicht immer nache » giebig, fondern mable das Mittel zwifchen adiefen beiben" Wegenfagen, benn' barinn be-» fteht der eigentliche Berftand. Befuche die » Gefängniffe, die Fleifcbante und die Mart-» te, denn die Gegenwart des Statthalters » an diefen Orten ift von der aufferften Bich. » tigfeit. Erofte Diejenigen, Die einen fchnel-» len Befcheid von dir erwarten. Gei den » Fleifthern ein Dopang, denn aledenn geben » fie richtiges Gewicht, und aus demfelben s Grunde fei ein Schreden ben Marttvertau. » fern. Beige bich nicht, (wenn bu es auch fein » follteft, was ich aber nicht glaube) geizig. » wolluftig oder gefraffig, denn wenn das » Bolt und diejenigen, welche dich umgeben, » eine bestimmte Reigung an dir Zennen, fo » werden fie bon dort aus auf dich ichieffen. Dis fie bich in den Abgrund bes Berberbens » gefchmettert haben. Die Borichriften und » Ermahnungen, die ich dir fchriftlich gab, » ehe du in deine Statthalterichaft ginft, übern dente und ermage fie ftets von neuem, und » du wieft febn, wieldu in ihnen, wenn du ib. nen Bolge leifteft, eine Bulfe haft, die dich ' » über piele Schwierigfeiten und Mühfeeligfei. sten binuber hilft, die ben Statthaltern bei » jedem Geritte in den Beg treten. . Schreibe

» an deine Gebieter und zeige dich ihnen dante bar, denn die Undankbarkeit ift eine Toche ter des Grolzes und eine pon den größten " Gunden, der Mensch aber, der gegen dieje- nigen hankbar ist, die ihm Gutes gethan " haben, zeigt an, daß er es auch gegen Gott " sein wird, der ihm spiel Gutes gethan " hat, und immerwährend thut.

"Die Frau Bergoginn bat einen Erpreffen mit beinem Rleide und ginem andern Be-»ichente an beine Frau Therefe Danfa abge-» fchickt: mir erwarten ftundlich ihre Untwort. » Ich bin etwas unpaglich gewelen, von einer » gewiffen Bertragung, die nicht zum Bortheil meiner Rafe gereichte; boch hatte es nichts nau bedeuten, benn wenn es Bauberer giebt, " die mich mighandeln, fo giebt es auch wel-" de die mich beidugen. Gieb mir Radricht, nob der Saustofmeifter, den du bei dir haft. wwohl mit den Begebenheiten ber Dreifdlep-. » ping zusammenhangt, wie du argwöhntest. pund bengdrichtige mich von allem, mas dir . » begegnet, denn ber Weg ift febr furg, auch » denfe ich fehr bold diefes muffige Leben, in in welchem ich mich befinde, aufzugeben. " benit ich wurde nicht baju geboren. nift ein Befcafft:aufgeftoffen, Das, wie ich malaube, mie Die Ungnade Diefer Beerfchaft

» zuziehn wied; abet so sehr mich das kams mert, so kammett es mich doch nicht, denn mehr liegemir aufalle Fälle ob, die Pflichten meines Standes zu erfüllen, als ihren Beis fall zu haben, wie es das Sprichwort auss deuckt: amicus Plato, sed magis amicus verintes. Ich schreibe dir dieses Latein, weil ich mir eindilde, daß du es wohl; seit du "Statthalter bift, gelernt haben wirkt. Gott "befohlen, er schüsse dich, damie dir kein Uns "fall begegne.

» Dell Heund » Don Quizote don la .Matha.

Sancho hörte den Brief mit bielet Mufmerkfamkeit an, der gelobt, und von allen "Die ihn
gehört hatten, fehr verständig gefunden wurde,
Sancho stand schnell vom Tifce auf, rief den
Sektetär und schloß-fich mit diesem in feinem
Bimmer ein, um sogleich; ohne es länger aufzufchieben, seinem Herrn Don Quipote zu untworten: er sagte dem Sekretar, daß er alles, ohne
etwas zuzusehen oder auszulassen, fix schreiben
solle, wie er es ihm vorsagte, dieser that es
auch, und die Annwart, die er schrieb, war
hierauf folgenden Inhalts.

Brief des Sancho Panfa an Don Quirote

"Die Arbeit mit meinem Amte ist so groß, "daß ich nicht Zeit habe, mir im Ropf zu "fragen, vder mir die Rägel abzuschneiden, "die mir deswegen auch soflang gewachsen sind, "daß Gott darinn ein Einsehn thun mag. "Ich sage dies nur, mein allerliebster Herr, "damit ihr euch nicht darüber verwundert, daß uich ench bisher noch keine Nachricht gegeben habe, ob es mir in meiner Statthalterschaft mocht oder übel geht, in der ich aber meht "Hunger Leide, als da wir noch beide durch "Walder und Einöden zogen.

"Neulich schrieb mir der gnadige Herzog und gab mir die Racheicht, daß sich etliche Gefone in diese Infel geschlichen hatten, mich umzubringen, bis jest aber habe ich noch keinen entdecken konnen, ausser einen gewissen Doktor, der in diesem Orte besolo det wird, alle Statthalter, die nur herkomme, umzubringen: er heißt der Doktor Perdra Recio und ist aus Lirteasuera gebürtig, wworaus ihr selbst urtheilen mögt, ab das nicht ein Nahme ist, der einem Fuccht einwigt, daß man unter seinen handen sterben wird. Dieser Poktor sagt selber von sich selber, daß er die Krankheiten nicht kurirt,

wwenn fie ba find, fonbern bag er bem que ... » portommt, dag fie nicht totumen, und die ... Medicini, die er bramit, ift Sunger und simmer wieder Sunget, Bis er ben Menfchen m jum Berippe herunter gebracht but, als ... wenn eine folde Magerteit nitht fchammer . wmare, ale das Fleber. Rurg, er bringt mich wir adurch Sunger um, und ich fterbe vor Berwbruff, denn wenn ich bachte, in diefe Statte baltericaft gu tommen, um brav gu elfen .... wund tuchtig bu trinten , um meinen Leib a auf iconen Betten und weichen Riffen gu noffegen, fo bin ich nun bier, ale wenn ich » Buffe thun mufte wie ein Eremit; und da in sich es nun nicht freiwillig thue, fo bente .... nich, daß mich ju guter Lett noch gar dec " 'b Teufel holen wird.

"Bisher habe ich noch fo wenig Rechtmassufiges wie Uncechtmaßiges mit Augen gesehn, woder mit Handen gefühlt, und ich kann nicht »begreifen, woray das liegt, benn man hat mir hier gesagt, daß die Statthalter, die in »diese Insel zu kommen pflegen, ehe sie hieher wkommen, von den Einwohnern vieles Geld "geschenkt oder geliehen kriegen, und daß dies "ses auch ein gewöhnlicher Gebrauch bei allen wsei, die in eine Statthalterschaft ziehn, und zes nicht bloß hier Sitte ist.

"Alls ich in ber Nacht die Ronde machte, wfand ich, ein fehr ichanes Madchen in mannnlicher Leachte und libern Bruder in Weibers
alleidern: in dem Ridden hat fich mein Speiswelleidern: in dem Ridden hat fich mein Speisweu nehmen, wie er fagt, ich ihabe mir den
wjungen. Menschen zum Schwiegerscha ere
wachtt: heure wollen wir beide unfre Gedannfen dem Bater von den zweien vortragen, es
wist ein gewisser von den zweien vortragen, es
wist ein gewisser Diego de la Llana, ein Edelmann und so alter Christ, als man fich nur
wuchschen kann.

· ... Jab. habe die Martte befucht, wie ihr mir negthet, und geftern babe ich eine Soderin ngefunden, welche neue Ruffe verfaufte, ich »brachte eber beraus, daß, fie .unter einen »Scheffel neuer Ruffe ginen, andern alter, murmftichiger und verdorbener gemengt hate nte: ich gab fie alle den Gouljungen Preis, bie fie mobl ausfuchen merden, und gebot sibr, in viergebn Tagen fich nicht auf dem »Martte febn zu laffen: man hat mit gefagt, adef ich brav gehandelt hatte, was ich euch pfagen tann, ift, daß bier alle Leute meinen, wes gabe tein fo bofes Bolt als die Martt. »vertäufer, denn alle find unverfchamt, frech nund gewissenlos, und ich glaube es felbft, adenn ich habe fie auch an andern Orten fo » Daff agefunden.

»Diff meine anabigfte Bergogin an meine "Frau Therefe Panfa gefchrieben und ihr bas Befthent gefchiett bat, wie ihr mir ergablt, fifbimir febr angenehm, und ich werde mich wbemuben, mich gu meiner Beit bantbar gu verzeigent Cuft iho boch in meinem Rahmen abie Sanbe und fagt ibr, bag ich fage, »batte es in teinen gerriffenen Gad geftedt. swie fie es durch die That febn follter 3ch mmunichte nicht, daß ihr in Diffhelligfeit und allngnade bei der Berrichaft fielt, denn wenn wihr euth mit ihnen ergurnt, fo mird es .nature blich zu meinem Schaden ausfallen, und es smare nicht gut, dagribr mit die Comabnung ngebt, dantbar gu fein, wenn ihr es felber unicht mart, und die viele Gnade die man weuch erzeigt, und die Freundichaft, mit der man euch im Goloffe bewirthet hat, vergef. pfen tonntet.

»Das von der Zerkatung verstehe ich nicht; wich bilde mir aber ein, daß es wohl wieder weiner von solchen bosen Streichen sein wird, wwomit euch die bosen Zauberer zu verfolgen »pflegen, ich werde es ja erfahren, wenn wir wuns wieder sehn. Ich möchte euch mohl in wgend etwas schieden; aber ich weiß nicht, wwos ich schieden könnte, es mußten einige »Zwieder sein von Eisen, oder auch Schröpfer, polie man in dieser Juset icon webeitet, wenn naber mein Amt langer mahrt, so will ich doch pfuchen, auch irgend Goldlanterie. Sachen zu pschicken. Wenn meine Frau Therese Pansa nan mich schreibt, so legt doch das Postgeld naus und schickt mir den Brief, denn ich wwinsche von ganzen Hergen zu wissen, wie wes in meinem Hause steht und was meine Frau und Kinder machen. Gott erläse übrisgens euer Gnaden von den schlechtdenkenden Bauberern, und nehme mich in Ruhe und Krieden aus dieser Statthalterschaft, woran wich aber zweiste, denn ich werde sie wohl nur mit dem Leben verlassen, wie der Doktor Dedro Recio mit mir umgehe.

"Euer gehorfamer Diener "Ganthalter."

Der Gelretair siegelte den Brief und schickte ben Courier fogleich ab, in eben dem Angenblicke machten diesenigen, die mit Gancho Spaß triesben, alle nothigen Anstalten, um ihm von der Statthalterschaft zu helfen; den Abend brachte Gancho damit zu, einige Verordnungen zu machen, die auf die gute Verfassung deffen abzweckten, was er für eine Insel hielt, er befahl nehmlich, daß es beine Aufläufer der Lebensmittel im Staate geben sollte, und daß man den Wein berschreiben

tonne, von wo man wolle, mit der Bedingung, bag der Ort angezeigt merde, von mo er fei, um ihn nach dem Berthe und nach feinet Gute gu tariren, wer ihn aber mit Baffer mifche, oder ihm einen andern Rahmen gebe, folle mit dem Leben geftraft werden: er feste den Preis alles Lederwerks herunter, porzüglich der Schuhe, die ifim ausnehmend theuer ichienen; er feste für die Dienfte bothen einen bestimmten Lohn, die ohne alle Ginfdrantung nur ihrem Eigennuge folgten: ichmere Strafen bestimmte er für diejenigen, die wollustige und anstößige Lieber am Lage oder in der Nacht abfangen: er befahl, dag tein Blinder ein Bunderwert in Coplas fingen follte, wenn er nicht einen gultigen Beugen aufftellen fonne, bak es mahr fei, meil er meinte, daß die meiften Bunder, die die Blinden abfangen, erdichtet maren. und den mahrhaftigen gum Rachtheil gereichten.

Er feste einen Alguazil über die Armen, nicht daß er sie verfolgen, sondern daß er untersuchen sollte, ob sie arm waren, denn unter dem Scheine des erdichteten Mangels und verstellter Krankheit, sind die Bettser Diebe und Trunkenbolde. Rurz, er machte, so treffliche Berordnungen, daß sie in jenem Orte noch bis auf den heutigen Tag beobeachtet werden und den Nahmen suhren: Einrichtungen des großen Statthalters Sancho Pansa.

polie man in dieser Jusel schön arbeitet, wenn naber mein Umt langer mahrt, so will ich doch wsuchen, euch irgend Goldlanterie Sachen zu schicken. Wenn meine Frau Therese Pansa nan mich schreibt, so legt doch das Postgeld naus und schickt mir den Brief, denn ich wunsiche von ganzen hergen zu wissen, wie wes in meinem hause steht und was meine Brau und Kinder machen. Gott erläse übrisgens euer Gnaden von den schlechtdenkenden Bauberern, und nehme mich in Ruhe und »Frieden aus dieser Statthaltersthaft, woran wich aber zweise, denn ich werde sie wohl nur mit dem Leben verlassen, wie der Doktor "Pedro Recio mit mir umgeht.

Der Gekretair siegelte den Brief und schicke den Courier fogleich ab, in eben dem Angenblicke machten diesenigen, die mit Sancho Spaß trieben, alle nothigen Anstalten, um ihm von der Statthalterschaft zu helfen; den Abend brachte Gancho damit zu, einige Verordnungen zu machen, die auf die gute Verfassung deffen abzweckten, was er für eine Insel hielt, er befahl nehmlich, daß es keine Aufkaufer der Lebensmittel im Staate geben sollte, und daß man den Wein berschreiben

tonne, von wo man wolle, mit der Bedingung, baf der Ort angezeigt werde, von mo er fei, um ibn nach dem Werthe und nach feiner Gute gu tariren, wer ihn aber mit Baffer mifche, oder ihm einen andern Rahmen gebe, folle mit dem Leben geftraft merden: er feste den Preis alles Ledere werks herunter, porzuglich der Schuhe, Die ibm ausnehmend theuer ichienen; er feste für die Dienftbothen einen bestimmten Lohn, die ohne alle Ginichrantung nur ihrem Gigennuge folgten: fcmere Strafen bestimmte er für diejenigen, die wolluftige und anftogige Lieder am Lage oder in der Racht abfangen: er befahl, dag fein Blinder ein Bundermert in Coplas fingen follte, wenn er nicht einen gultigen Beugen aufftellen konne, daß es mahr fei, weil er meinte, daß die meiften Bune Der, die die Blinden abfangen, erdichtet maren. und den mahrhaftigen zum Rachtheil gereichten.

Er feste einen Alguazil über die Armen, nicht Daß er fie verfolgen, sondern daß er untersuchen follte, ob fie arm waren, denn unter dem Scheine des erdichteten Mangels und verstellter Krankheit, sind die Bettser Diebe und Trunkenbolde. Rurz, er machte, so treffliche Berordnungen, daß sie in jenem Orte noch bis auf den heutigen Lag beobachtet werden und den Nahmen führen: Einrichtungen des großen Statthalters Sancho Pansa.

## Neunzehntes Rapitel.

Ergable das Abentheuer mie einer zweiten Duenna Schmergenreich, oder Beangstigt, mit einem andern Nahmen die Donna Rodriguez genannt.

Cide hamete ergählt, daß als Don Quirote von feiner Berlegung wieder hergeftellt mar, 'es ihm portam, das Leben welches er in diefem Schloffe fuhre, fei gegen den Orden der Ritterichaft, dem er fich gewidmet habe, er beichloß daber, von den Bergogen die Erlaubnig zu begehren, 'nach Garanaffa gu nehn, denn Die Feierlichkeiten waren nahe, ing er den Barnifch zu gewinnen bachte, ber bei Diefen Spielen gum Preife ausgesett wird. faft eines Tages mit ben Bergogen gu Difc und fing eben an, feinen Borfas in's Bert zu richten, und um die Etfanbnif zu bitten, fiehe, da tommen ploglich zwei Beiber burch bie Thur bes großen Saals herein, mit Trauer vom Ropfe bis zu ben Ruffen verhuft, und die eine von ihnen geht auf Don Quirote gu, und wirft fich ihm ber gangen Lange nach zu Sugen, ihren Mund auf den Rug des Don Quirote geheftet, wobel fie fo traurige, fo tiefe und fihmerzvolle Geufger ausstieß, daß alle die fie faben und horten; in Bermirrung nefest murben! und obgleich die Bergoge dachten, daß es wieder ein Gpag fei, den ihre Diener mit Don

Quirote anftellten, fo maren fie doch zweifelhaft und in Erwartung, ale fie faben, mit welcher Befe tigfeit Diefe Frau achate, weinte und Elagte, bis Dan Quirote mitleidig fie bom Boden aufhob und fie bewog, fich zu entdeden, und ben verhullenden Schleier vom bethranten Ungefichte hinmeg zu Sie that es und zeigte nun, mas nies' mals jemand hatte erwarten tonnen, fie enthullte. nehmlich das Beficht der Donng Rodriguez, der Duenna im Saufe: und es fand fich, daf die ameite ihre Tochter mar, die durch den Gohn des reichen Bauers Berführte; Alle die fie fannten, verwunderten fich, die Bergoge aber mehr noch als die übrigen, denn ob fie fie gleich für albern und einfältig gehalten hatten, fo hatten fie boch nicht geglaubt, daß fie fabig mare, bergleichen Thorbe ten zu begehn. Endlich fprach Donna Rodriguez. gegen ihre Bereichaft gemendet, folgendes: Mogen euer Ercelleng fo gnadig fein, mir die Erlaubnif gu geben, damit ich mit diefem Ritter etwas verhandeln fonne, denn diefes ift nothwendig, um mich mit Ehren aus einer Berlegenheit zu giebn, in die mich die Krechheit eines gemein benfenden Bauers verfest hat.

Det herzog fagte, daß er diefe Erlaubniß ertheile, und daß fie mit dem herrn Don Quirote verhandeln konne, was fie nur immer wolle. Sie wandte hierauf Stimme und Gesicht gegen Don

Quirote und fagte: neulich, tapfrer Ritter, habe ich euch Radricht gegeben von bet Schandlichteit und Bosheit eines ichlechten Bauern, die er gegen meine vielgeliebte und berehrte Tochter verübt bat, welches jene Ungladliche ift, Die fich bier gugegen Befindet, und ihr habt mir verfprochen, euch fur fie zu vermenden, das Untedit vermittelnd, meldes fie hut erfahren muffen, und nun ift mir die Rach-, richt getommen, daß ihr euch von Diefem Schloffe gu entfernen trachtet, um gludliche Abentheuer auf gufuchen, Die euch Gott beftheeren mag; Bitte geht alfo dahin, daß bevor ihr diefe Bege einschlagt, ihr Diefen ungezähmten Bauern berause fodern mochtet und ihn zwingen, meine Tochter au heltathen, dem . Berfprechen gemäß, ift gegeben bat, ifr Mann gu fein, ehe und bepor er fie genoffen hatte, denn gu benten, bag mir Der Bergog mein Berr, follte mein Recht wider. fahren laffen, hiefe Birnen vom Ulmbaume erwarten, aus den Grunden, die ich euer Gnaden auch mit Chrlichfeit aus einander gefest habe: und fomit moge euch dann der herr alles Beil verleiben und une in unfrer Roth nicht berloffen.

Auf diese Reden antwortete Don Quirote mit bielem Etnft und großer Burde: werthe Duenna, magigt eure Thranen, oder um richtiger zu spreschen, unterdrudt sie und erflict eure Geufzer, benn ich nehme es auf mich, eurer Lochter zu

helfen, die heffer gethan hatte, nicht fo leicht die Verfprechungen eines Nerliebten zu glauben, die meistentheils sehr schnell sind, zu versprechen, und sehr langsum zu erfallen: daher werde ich, mit Erstaubnist des Herzoges meines Gebieters, sogleich abreifen, um diesen frechen Jüngling aufzusuchenz ich werde ihn finden, ihn herzusssodern, und ihn tödten, wenn er sich weigetet, sein gegebenes Wort zu erfüllen: dem die vornahmste Pflicht meines Amtes ist die Demüthigen aufzurichten, und die Ubermüthigen zu züchtigen: ich meine, den Elenzus hälfe kommen, und die Starrkopfigen zu vernichten.

daß eit nicht nothig, antwortete der Herzog, daß eir Gnaden sich der Alübe unterzieht, diesen-Bauer aufzusuchen, über welchen diese wackee Duenna Rlage führt, eben fo wenig ist es nöthig, daß our Gnaden mich um die Erlaubniß bittet, ihn berauszusodern, denn ich halte ihn ichen für gesodert und nehme es über mich, ihm diese Aussfoderung zu wissen zu thun, damit er sie annehr me und hertomme, um auf die Anklage hier in weinem Schlose zu antworten, wo ich beiden einnen sichen Rampfplaß bewilligen werde, alle die Umstände bewbachtend, welche in dergleichen Fallen pflegen und muffen beobachtet werden, daß seigdem von beiden ein gleiches Recht beobachtet wird, wie alle Kursten verpflichtet sind, dieses zu beob-

aihten, die freies Feld foligen bewilligen; die innerhalb ihres Gebietes einen Kampf ausfochten
wollen.

Mit dieser ficherniund gutigen Erlaubnis von . Eurer hoheit, verseste Don Bulpote, sage ich nun, daß ich mich für diefesmal meines Ades entausser, und mich ju der Aliedrigkeit des Angeklagten heruntetlasse und mich ihm gleich mache, wodurch er fähig wird, init mir zu streiten, und so, obe gleich abwesend, klage ich ihn an, und nenne ihn einen Bosewicht, der übel danan that, diese Urme zu hintergehn, die eine Jungfruu war und es nun durch seine Schuld nicht mehr ist, und daß er das Berfprechen erfüllen muß, ihr rechtmußiger Gatte zu werden, oder unter meinen handen zu sterben;

Und gugleich zog er einen handschuh ab und warf ihn mitten in den Gaal, der herzog nahm ihn auf und sagte, daß er, wie schon gesags, die Ausfordetung im Nahmen' feines Bufullon annehme, und die Zeit des Rampses nach soch Scholoses sein, die Waffen aber, die gewöhnliche Rustung der Nitter, Lanze und Schild und harnisch, nebst allen dazu gehörigen Stüden, ohne Betrug, Hinterlist, oder Besährdung, zuvor von den Kampfrichtern untersucht und besichtigt; vor allen Dingen aber ist es nothig, daß diese water Duenna und diese unglüdliche Jungsrau ihr ganges Recht in

die Sanderibes Heren Don Aufrele infiderlegen, den Andern mirb infiste geschohn, idte Ausforder werige auch nicht ihre! völlige Galtigkett erhalten bentien

nnig Ith lege fie meder antwettete. die Duennas nich ich ebenfallspefügte die Dochter bingut, weis nend, beichamt und migmuthig. Da Diefe Abrede genomnien mar, und bet Bergeg icon etmas er fonnen hatte :: wie ,ern die Gache führen wollte. ontfernten fich bie di Toduer geffeideten priund bie Bergoginn befahtt, dag man fie von nut an nicht ole ihre Dieherinnen behandelnefollte, fondetn als allenthebernde Damen, bie um Bereditigfeit fichend Bii4hr. Baus getommen maren . Desfestbuwies man Munt ein eignes Quartier an ; , und hediente fis wie Grembe, nichte afwer Beforgniß : der; übrigen Dienerinnen, die nicht einsehn konntengemobin bis Albernheit und Bermegenheit der Donna Rodrie gueg ward ihren ichlecht berathenen Lochter führen follte.

vor Jadem; umidan: Fest noch lustiget und erfreulicher zu machen, u flehe da, traszer Page in den Saal, der die Briefe und Geschenka zur Theo vest Pansa, der Frau den Statthaltern Sancho Pansa, gebracht hatte; über dessen Ankunft die Herzoge: wrosse Freude hatten und sehr begierig waren zu wissen, wie es ihm auf seiner Neise gegangen sei; da flesiken kragten, antwortete der

Dage, baff er bies micht fo offentlich fagen tonnes auch nicht mit fo wenigen Borten, Ihre Ercel. leng möchten dies auf eine befondere Unterredung, awifchen ihnen verfparen , indeffen aber mit biefen Briefen fürlieb nehmen, morauf er ber Bergoginn gwei Briefe überlieferte, auf dem erften fand gefcrieben.: Brief fur Die: guadige Bergo. ginn, ich weiß nicht wo, und auf dem ang bern: In meinen Mann, Gango Panfa, Statthalter der Infel. Barataria, dem Bott mehr Sahre ichenken wolle als mir, Die Benzodinn ftand, wie man zu fagen pflegt, auf Roblen, bis fie den Brief gelefen batte, fia machte ihn baber auf und las ihn fur fic, und da fie fah, daß fie ihn laut lefen tounte, bamit ber Bergog und die übrigen ihn horen machten; las fie folgendes:

## Brief der Therese Pansa an die Here zoginn

» Biel Bergnügen hat mir, gnadige Frau,

» der Brief gemacht, den eure hoheit an mich

» gefchrieben hat, denn ich hatte mich in

» Wahrheit herzlich darnach gefehnt. Die

» Schnur Corallen ist schon und das Jagde

» Eleid meines Mannes ist auch nicht für die

» Bangeweile. Daß eure Herrschaftlichkeit den

» Sancho, meine Checkalste, zu einem Statte

" halter gemacht hat, hat hier allen im Dorfe w groffen Spag gemacht, benn es will fein » Menfc glauben, am meiften nicht der Pfarrer, und Meifter Niffas der Barbier, und » Simfon Carrasco der Baccalaureus; aber » das fummert mich nichts, denn wenn es nur wift, wie es doch ift, fo mag jeber reben, mas mer nur will, obgleich die Bahrheit zu fagen, » maren bie Corallen und das Rleid nicht mit ngefommen, hatte ich es eben fo wenig ge-. agfaubt, defin bier im Dorfe halten fie mei-» nen Mann nur für einen Dummtopf, und wihn von der Regierung einer Beerde Biegen » fortaunehmen, tonnen fie fich nicht denten, » wie er für ein andres Regiment tangen foll-»te: Bott mag far ihn forgen und ihn fo » lenten, wie er fieht, daß es feine Rinder mothig haben. Ich bin entichloffen, meine » allerliebste gnubige Frau, mit eurer gutigen » Erlaubnif, que nicht figen gu bleiben, ich will an den Sof geben und in aner Rutiche » paradiren : besmegen bitte ich Gur Ercellenz, » befehlt meinem Manne, baf er mir nur ein wgang fleines Biechen Beld fchict, aber ein » bischen febr viel, denn am Sofe find die » Musgaben febr groß, denn ein Brod foftet » einen Real, und ein Dfund Rleifc dreiffig » Minravedis, mas doch eine Gunde ift, und

» wenn er will, daß ich nicht bingebn fall, fo soll er es mir bei Beiten melden, denn die "Beine juden mir, mich gleich auf den Beg s zu machen, benn meine Kreundingen und » Nachbarn fagen mir, daß wenn ich, und » meine Tochter recht mit Triumph und Berr-» lichkeit an den Sof gehn, mein Mann durch » mich befannt werden wird, mehr als ich aburth ihn, denn da muffen natürlich viele » fragen: wer find die Damen in der Rut-» iche da? und ein Bedienter, wird benn ante » ten: Die Rcan und Die Tochter des Sancho "Danfa, Statthater der Infel Barataria, mund, auf diefe Urt wird Cancho bekannt wfein, und ich werde geehrt fein, und ber » Berrlichteit wird tein Ende fein. Ich bin » aufferft verdtuglich, fo febr ich es nur fein "tann , denn in diefem Jahre bat es bei uns » nicht viele, Gicheln gegeben , bennoch fcide wich Eure Soheit beinah einen halben Schefe nfel & die ich felber Stud fur Stud auf » dem Berge eine nach der andern aufgelefen nhabe, auch habe ich feine gröffern finden » fonnen, und ich wollte, fie maren fo groß » wie die Strauffen . Ener.

11

"Bergeffe Eure Domphaftigfeit nicht, "mir zu ichreiben, denn ich werde immer für seine Antwort forgen, und euch von meiner » Gefundheit benachrichtigen, und von allem, was es hier fonst im Dorfe far Neuigkeiten wgiebt, wofür ith denn Gote den herrn bitte, was er Eure Hoheit erhalten, und mich nicht wergesten moge. Sancha, meine Lothter, und mein Gohn kuffen eurer Gnaden die » hande.

» Diejenige, die mehr municht, E. S. gu » fehn, als ihr gu ichreiben.

Dero'

Dienerin Therese Pansa. «

Gioß war das Betgnügen, welches lalle bei Anhörung des Briefes der Therese Pansa empfanden, vorzüglich die Berzoge: die Herzoginn fragte Don Quirote, vb es wohl vetgönnt fei, den Brief zu eröffnen, der für den Statthalter mitgestommen sei, weil sie glaubte, daß er ausserst schon pein muffe. Don Quirote sagte, daß er ihn ausmachen wolle, um ihnen Bergnügen zu machen, er that es auch und sah, daß er solgenden Inhalt hatte:

Brief der Therese. Panfa, ! an Gando

"Deinen Brief habe ich getriegt, mein als " lerliebster Canibo, und ich verfichte bir und

» fcmote dir, als eine Ratholifche Chriftinn, » dag nicht zwei Finger breit fehlte. Dag ich » por lautet Freude untlug murde. » Mann, als ich borte, daß du Statthalter » marft, glaubte ich por purem Entzuden todt w nieder zu fallen, denn du weißt mohl, daß » man fagt, die plogliche Freude tonne eben » fo gut umbringen wie ein groffer Schmerg. s Sanchica, beine Tochter, lief por lauter » Entzuden ihr Maffer, ohne es auch nur gu Das Rleid, das du mir gefchickt » merten. » haft, hatte ich vor mir, und die Corallen, die mir die Frau Bergoginn gefchickt hat, um ben a Sale, und die Briefe in den Sanden, und » der Ueberbringer ftand neben mir, 'und bei alle dem glaubte und dachte ich, daß alles mnur ein Traum mare, mas ich fab und » mas ich anfagte, benn, mer fonnte fich doch » mohl vorftellen, daß ein Biegenhirte ein " Statthalter von Infeln merben follte? Du » weißt wohl, mein Rind, daß meine Mutter » fagte, es mare nothig, viel zu leben, um » viel zu febn : ich fage bas, weil ich bente, » noch mehr zu fehn, wenn ich noch mehr les . » be, weil sch nicht abzugehn denke, bis ich » dich als Amtmann , ober Acciseinnehmer » febe, es find freilich Memter, in welchen eis nen der Teufel holt, wenn man fie fchlecht ver» waltet, aber mas bas Bornehmfte ift, fo wächen fie doch ihren Mann und bringen braves Geld ein. Die Frau Berzoginn wird bir fagen, wie fehr ich wünsche, an den » hof zu gehn: überlege, dir das; und melde » mir deinen Willen, denn ich will dir nur » Ehre dadurch machen, wenn ich in einer altische fahre.

Der Dfarrer, der Barbier, der Baccae. » laureus und fogar der Rufter tonnen es " nicht glauben, daß du Statthalter bift, fie »lagen, alles mare nur eine Rarrenspolle. » oder ein bezaubertes Ding, wie alle Dinge » des Don Quirote deines herrn find, und » Simfon fagt, bag er gehn und dich fuchen » mollte, um dir die Statthalterichaft aus » dem Ropfergu treiben, und dem Don Quie \*pote die Narcheit aus dem Sienkaften: muß aber nur darüber lachen und fehe meine » Schnur an, und überlege mir das Rleid, o welches ich aus dem Deinigen unfrer Tochvter aufchneiden will. Etliche Gicheln habe sich an die grau Bergoginn gefchickt, a mollte, dag fie oon Gold maren. Schiete » mir etliche Gonure Perlen, wenn es welche " win beiner Imfeli gieht. Die Reuigfeiten von m. » hier find, daß die Berrueca ihre Lochter mit beseinem lumpigen Mabler verheitathet bat,

bo ber bertam, um alles Mogliffe abzumah. blen. Der Rath geb ihm duf, das Bappen n feiner Majeftot aber de Thue Des Rathhaus im fes in mublen met foederte gwei Dufaten, "bie' fie' fint verfdoffen, er arbeitete acht "Lage, nach Veten Betlauf er nichts gemahlt " "fatte, fondern et fägte j' er fei nicht vermos » gend, bergleichen Lumpereien gu moblen: er : DE mab' das Geld wieber heraus, berheirathete i wfich aber doch ale Runft : Meifter: es ift aber "is mafre, daß er ben Pinfel weggelege und die " » Hude genommen hat, und fo geht et auf das b Feld wie ein rechtlicher Menfch. Der Cohn » von Dedro be Bobo bat die Grade genoms » men und fich die Platte icheeren laffen, er "will ein Geiftlicher werden; Die Minguilla - Bhat Das erfahrent Die Richte des-Mlingo " Gilvato unt hat Ginfpruch gethan, weil er " perfprochen habe, fie gu heirarhen? bofe Bungen wollen fagen; bag' fie von ihm gu-.... boffnung feih aber er laugnet es, und "ichwort Ctein und Bein. Beuer giebt es w fein Del; auch Bann man teinen Teopfen "Gffig'im gangen Dorfe haben. Sier ift eine ... » Rompanie Goldaten Durch marichitt, fie ha-» ben unterwege deele Madiben bus unferm » Dorfe mitgenommen :6 ich' will es bir unt » fageli, wet fie find, vielleicht Commensfie mieber.

bet, und es finden fich mohl welche, die fie wan Beibern nehmen , mit ihrenguten und mit bifren bofen Rleden. Ganchira flopfelt Gpie ngen und verdient jeden Lag acht Maravedis. ndie fie in ihre Sparbuchfe legt, als Beis » fteuer zu ihrer Musftener; jest aber, ba fie » die Lochter eines Stutthalters ift, wirft du wihr mohl die Mitgift geben, ohne dag fie wau atbeiten braucht. Der Brunnen auf dem "Marfte ift ausgetrodinet: ein Blis ihat it » den Galgen eingeschlagen; ich wollte, daß » es in allen gefcabe. 36 marte auf eine » Untwort hierauf und ob ich an den Sof ngeben foll: und fo mit gebe dir Bott mehr "Sahre als mir, oder eben fo viel, benn ich ».möchte nicht, dag bu ohne mich in diefer " Welt marft.

#### » Deine Frau,

» Therefa Danfa. «

Diefe Briefe mutden bewundert, belache, gepriesen und gelobt, und um nun der Freude das Giegel aufzudruden, tam der Couriet, der den Brief brachte, welchen Gancho an den Don Quirote schickte, der auch öffentlich vorgelesen wurde, und nach welchem man die Einfalt des Statthalters bezweifeln muste. Die herzoginn entfernte

ber bertam. um alles Ollogliffe abzumah. " len." Der Rath gab ihm duf, das Bappen » feiner Majeftot aber des Thur des Rathhau-'m fes 'gu mublen, "er foederte gwei Dufaten, "bie' fie' fhit berfcoffen, er arbeitete acht "Edge, nach Veten Berlauf er nichts gemablt · 9 a'Hatte, fondern et fagte ," er fei nicht vermo. » gend, dergleichen Lumpereien gu mablen: er gab' das Geld wieber Beraus, . perheirathete i "fich aber doch als Rutift Meifter jestift aber . ib mabr, daß er ben Binfel weggelegerund die " » Haffe genommen hat, und fo geht et auf das s Feld wie ein rechtlicher Menfch. Der Cohn » von Dedro De Bobo hat Die Grade genoms » men und fich die Platte icheeren laffen, er »will ein Beiftlicher werden; die Minguilla 4 Shat Bas 'erfahrent, Die Richte Des-Mlingo " Gilbato unt hat Ginfpruch gethan, weil er » verfprochen habe, fie gu beirarben? bofe Bungen wollen fagen, daß fie von ihm gu-. - » ter Boffnung feiht aber er laugnet es, und "ichmort Ctein und Bein. Beuer giebt es w fein Det, auch fann man teinen Teopfen " Gffid im gangen Dorfe haben. Sier ift eine . "Rombanie Goldaten durch marichirt, fie baben unterwege deele Maddien bus unferm » Dorfe mitgenommen : ich' will es bir uffit » fagell, wet fie find, vielleicht fommen fie wieder,

bet, und es finden fich mohl welche, die fie » gu Beibern nehmen , mit ihrenguten und mit wihren bofen Bleden. Canchira flopfelt Gpie » gen und verdient jeden Lag acht Maravedis, ndie fie in ihre Sparbuchfe legt, als Beis » fteuer zu ihrer Ausffener; jest aber, ba fie n die Lochter eines Stutthalters ift, wirft bu wihr mohl die Mitgift geben, ohne dag fie sau ntbeiten braucht. Der Brunnen auf dem "Martte ift ausgetrodnet: ein Blig bat in » den Galgen eingeschlagen, ich wollte, daß » es in allen gefchahe. 36 marte auf eine » Untwort hierauf und ob ich an den Sof n gehen foll: und fo mit gebe dir Gott mehr "Jahre als mir, oder eben fo viel, denn ich ».möchte nicht, daß du ohne mich in diefer " Welt marft.

"Deine Frau,

» Therefa Panfa. a

Diese Briefe wurden bewundert, belacht, gepriesen und gelobt, und um nun der Freude das Siegel aufzudruden, tam der Couriet, der den Brief brachte, welchen Gancho an den Don Quirote ichickte, der auch öffentlich vorgelesen wurde, und nach welchem man die Einfalt des Statthalters bezweifeln muste. Die herzoginn entfernte sich, um vom Pagen zu erfahren, mas ihm in Sancho's Dorfe begegnet mar, der ihr auch alles sehr weitläuftig erzählte, ohne nur einen einzigen Umstand auszulassen: er gab ihr die Eicheln, und ausserdem noch einen Rase, den ihm Therese als einen sehr schönen mitgegeben hatte: die herzzoginn, empfing, ihn mit dem größten Vergnügen, womit wir sie verlassen wollen, um zu erzählen, welches Ende die Statthalterschaft des grossen Pansa nahm, der Blume und dem Spiegel aller Insulhaften Statthalter.

# Leben und Thaten

Scharffinnigen Edlen

Don Quirote von la Mancha.

Eilftes Buth.

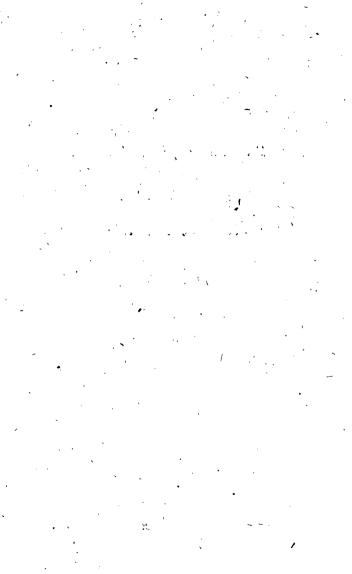

### Erftes Rapitel.

Bon der perdrieflichen Endichaft und Befchlieffung, welche bas Regiment des Sancho Panfa erfuhr.

Meint man, daß in diesem Leben alle Dinge in demselben Zustande verharren werden, so weint man etwas Thörichtes; es scheint vielmehr, daß sich alles ziekelnd, oder eigentlicher, im Birkel ums treibt. Der ersten Wärme folgt der Frühling, dem Frühling der Sommen, dem Sommen der Herbste wiederum die erste Frühlingswärme, und also bewegt sich unaushörlich die Zeit in dem nehmlichen Rade. Ginzig das menschliche Leben läufe seinem baldigen Ende zu, schneller als die Zeit, ohne hoffnung sich zu erneuern, aussez jenseits, wo es von keinen Grenzen beschränkt wird.

So fpricht Cibe Samete, ein mahamethanifder Philosoph: benn die Einsicht von der Flüchtigkeit und dem Unbestande des gegenwärtigen Lebens,

fo wie von der Dauer des zu hoffenden emigen. haben viele ohne die Erleuchtung des Glaubens, vermoge des natürlichen Lichtes eingefehn; unfer Mutor führe diefes aber nur megen der Plogliche' feit an, mit welcher feine Endichaft, Bollendung, Bernichtung . Bermandlung in Schatten Rauch das Regiment des Sancho erreichte, welder, da er fich in der fiebenten Nacht feiner Reim Bette befand, nicht von Brod und fondern der Urtheilefpruche und Enticheis Dungen, der Ginrichtungen und des Befeggebens fatt, als der Echlaf eben anfing, ihm, dem Sunver jum Trope : Die Mugen gugubruden; ploglich ein groffes Carmen von Gloden und Gefdrei borte, fo als wenn Die gange Infel gu Brunde gebn follte." Er feste fich im Bette aufrecht und borchte allfifferefam bin, ob et nicht herausbringen moche te; was die Urfach Diefes gewaltigen Aufruhres feris et erfuhr let aber nicht und bas Belarme beti! Stimmen und der Bloden tourde durch ungablige Trommeln und Trompeten vermehrt, fo daß er überaus vermifrt und voller Goreden mar: aufftand, ein Daar Dantoffeln wegen des fenderen Bodens über die Ruffe gog. und ohne einen Schlafrock oder irgend etwas an-Beeb aber gu wetfen, in bem Augenblick an die Dhee feines Bimmets frat, als er bon ben Gangen meht als greangig Menfeben auf fich gutome

men fah, die alle brennende Fadeln in den Han den hatten, und mit bloffen Schwerdtern bewaff, net, ihm alle mit einem mole lant zuschrieen: waffnet euch, horr Statthalter, waffnet euch, horr Statthalter, waffnet euch, denn unzählige Feinde find in die Insel eingedrungen und wir sind verloren, wenn eure Klugheit und Lapferkeit uns nicht errettet.

Mit foldem Larmen Toben und Aufruhr drungen fie auf Sancho ein, der erstaunt da fand und fele ber nicht wußte, was er sah nder was er hörte, und als sie ihn erreicht hatten, sagte einer zu ihm: waffnet euch eiligst, gnadiger herr, wenn ihr nicht wollt, daß ihr und mit euch die ganze Insel verloren geht.

Wie foll, ich mich maffinen? antwortet Suncho, oder was weiß ich von Waffen oder von Erreteten? Diese Dinge sind besser für meinen herrn Don Quirote, der sie im Umsehn vollenden und gu Stande bringen wird, aber ich armes unschuldiges Kind verstehe von allem diesen Spektakel tein Mörtchen.

Sa, herr Statthalter, rief ein andrer; welche Saumseligkeit ift dies! Bewaffnet euch nur fonell, benn hier haben wir sowehl Schus, wie Ling. Waffen, führt uns heraus und seid unsen gewent berr, denn euch kommt diefes Umt ohne Zweifel zu, da ihr unfer Statthalter feib.

Mun fo bewaffnet mich in Gottes Rahmen,

verfeste Cancho, und gleich nahmen fie auch zwei . groffe Schilde, die fie ju dem Endzwede mit ge bracht hatten, und legten fie ihm auf dem Semde an, ohne ihm eine andre Rleibung unterzugiehn, ein Shild vorn und bas andre hinten, und durch eis nige Löcher, die fich bineingefclagen hatten, ftede ten fie feine Arme und banden ihn mit Striden fo feft, daß er gang eingefdnurt und eingetafelt aufrecht wie eine Bohle daftand, ohne gu vermögen Die Rnie gu ruhren, oder einen einzigen Schritt . 34 thun; fe gaben ihm eine Lange in die Sand. auf welche er fich ftuste, um fich aufrecht gu et Alls fie ihn fo hatten , fagten fie gu ihm, er möchte nun gehn, sie anführen und alle befeuern, denn er fei ihr Leitstern, ihre Laterne und ihr Licht, fo daß fie ihre Sandel mohl auf das Befte ichlichten murden.

Wie foll ich gehn, ich geschlaguer Mann, ante workete Sancho, da ich die Kniescheibe nicht zu rühren vermag, denn diese Hölzer hindern mich, an die ich mit dem Leibe so fest angeschnart bin. Das einzige Mögliche ist, daß ihr mich auf den Armen forttragt, und mich in der Quere oder aufrecht an einen Posten hinstellt, den ich entweder mit dieser Lanze, oder mit meinem Leibe behaupten will-

Frisch anf, herr Statthalter, sagte ein and brer, denn die Furcht hindert euch mehr am Gehrals diese hölger; macht fort und führt uns an, denn es ist die höchfte Beit, die Feinde nehmen

gur, das Gefchtei vermehrt fich und die Gefahr ift aufe Aenfferste gekommen.

Go überredet und gefcmählt verfucte der arme Cancho fich gu bewegen, aber er fel mit einem fo gewaltigen Schlage ju Boben; daß er meinte, er fei in Stude gesptungen. Die eine Schilde Brote blieb er liegen, von feinen Schaalen eingefchloffen und jugebedt, ober wie ein Schweinebraten, der gwifchen zwei Schuffeln ruht, oder ouch wie ein Boot, das auf dem Gande queer abor fallt: auch felbft foin Sall erregte bei diefem fpaffenden Bolte fein Mitleiden; fondern fie lofche ten die Sackeln aus und fingen von neuem an zu foreien und griffen wieder mit der größten Saft zue Bertheidigung, indem fie uber dem armen Sancho wegrannten und ihm ungahlige Siebe auf die Schilde gaben, fo dag, wenn er fich nicht gufammengebogen und eingezogen hatte, ben Ropf zwifchen die Schilde ftedend, es bem armen Statthalter übel ergangen mare, der in feinem engen Bufluchtsort heftig fcmitte und Gott von gangem Bergen bat, daß er ihn aus diefer Befahr erlofen möchte. Einige folperten über ibn, andre fielen bin, und es gab fogar ele nen, der fich eine geraume Beit auf ihn ftellte und von dort herunter, wie von einem Unftande, die Armee fommandirte, indem er mit lauter Stimme rief : hieher welche von den unfrigen, denn hier dringen die Feinde am haufigften ein!

jene Beefche nuß vertheidigt werden, jenes Thor verschließt, werft jene Leitern ab, bringt Schwefel und Dech und Kessel mir beennendem Dele, sie chert die Gassen mit Schanzkörben! Rurg, en nannte mit dem größten Eifer alle Werkzeuge, Geräthe und Instrumente des Krieges, mit denen man beim Sturme eine Stadt zu vertheidigen pflegt, und der gequetsche Sancho, der alles hörte und erduldete, sagte zu sich selber: o wollte Gott, daß die Insel nur erst völlig verloven was re, und daß ich todt ware, oder aus dieset großen Ungst errettet!

Der himmel erhörte fein Gebet, und als er es am wenigsten dachte, horte er rufen: Sieg! Sieg! die Feinde and geschtagen! Auf, herr Statthalter, erhebt euch, und freut euch mit uns dieses Triumphes, theilt die Beute mit uns, die wir den Feinden durch die Tapferkeit eures um überwindlichen Armes abgenommen haben.

Sebt mich auf, fagte der gebeugte Sancho mit ichwacher Stimme. Sie halfen ihm auf und als er ftand, fagte er: der Feind, den ich bestegt habe, mögt ihr mir vorn an den Kopf nageln: ich verlange keinen Theil an der Beute von den Feinden, sondern warum ich einen Freund, wenn ich einen habe, bitte und ersuche, ist, daß er mir einen Schluck Wein reichen möge, denn ich bin ganz troden, und daß er mir den Schweiß abtodne, denn ich fliesse ganz auseinander.

Gie trodneten ibn, bruchten ben Bein, bans Den die Schilde:fos, er feste fich auf fein. Bett und fiel von bemi Gehrecken .. Dere Ungit und den Odimergen in Ohnmacht. Nun ichat es denen Itid. Die den Spak angeftellt, daß fie ibn fo weit getrieben hatten ; nadidem aber Gundo mieder gie fich gefommen mar, permipderte fich der Rummer. den ihnen feine Ohumacht verurfacht hatte, fragte, welche Beit es fei; fie antmarteten .. daß der Morgen icon anbreche. Er fcmieg ffill, ob etwas andres ju fagen, fing er an, fich ans gugiehn, im tiefften Gtillfcmeigen verlunten, und alle faben ibn voll Erwartung zu., mas aus feie nem eiligen- Ungieben berauskommen murbe. war nun angezogen, und Schritt fur Geritt, denn . er war gefchlagen und tonnte uicht ichneller gebn. begab er fich nach dem Stalle, wohin ihm alle folgten; Die fich zugegen befanden, bier ging et euf dem Grauen gu, umarmte ibn, und gab ibm einen Rug des Friedens auf die Stirn, worauf er nicht ohne Thranen in die Worter ausbrach : fomm, bu mein Gefährte, bu mein Rreund und Genoffe meines Elends und Rummets: noch mit dir mar, hatte ich feine andern Bedans fen, als dein Gattel und Beug im Stande gu halten und bein Bauchelchen ju futtern, gludfelig waren die Stunden, die Zage und die Jahre; aber feit ich dich verließ, und mich auf die Thurme

des Stolzes und der höffarth begab, find mir taufend Leiden in die Geele gefahren, taufend Muhy feligkeiten und pier taufend Bekummerniffe.

Und indem er diefe Borte fagte, gaumte er auch gugleich den Efel auf, ohne daß irgend einer ein Bort gefprochen hatte. Als er den Grauen aufgegaumt hatte, flieg er mit großer Muhe und Unstreugung auf ihn und mandte fich mit feinen Reben an den Saushofmeifter, den Gefretair, den Speisemeifter und Dedro Rocio, den Dottor, nebft vielen andern, die zugegen maren, alfo fpredad: macht Plat, meine herren, und lagt mich in meis ne vorige Freiheit zurud: laft-mich mein obemat liges Leben wieder fuchen, damit ich mich von dies fem gegenwärtigen Tode wieder ermede. nicht dazu gemacht, Statthalter gu fein, ober Infein ober Stadte gu vertheidigen, die bon den Reinden erften beften befturmt werden. Mir fteht es beffer zu pflügen und zu adern, die Beine ftode zu binden und zu befchneiden, als Gefete gu geben, oder Provingen und Ronigreiche gu vertheis digen. Cantt Deter befindet fich wohl in Rom: ich meine, daß jeder fich wohl befindet, wenn et das Sandwerk treibt, mogu er geboren murde. In meiner Sand nimme fich eine Gichel beffer aus, als das Scepter des Statthalters: ich will mich tieber an Ruben fatt effen, als dem Beige eines unverständlichen Arztes untermorfen fein, der mich

mit Bunger umbringt, ich will mich im Commer lieber im Schatten einer Giche erquiden und mich im Binter nach meiner Gemachlichkeit in zwei Chafspelze wideln, als bei der Quagl der Ctatte haltericaft auf dem feinften Leinen liegen und mich in Bobelfelle fleiden. Bott behute euch, meine Berren, und fagt dem Bergoge, meinem Gebieter, daß ich nacht geboren wurde und mich noch nacht befinde, ich habe meder gewonnen, noch perlohren: das heißt, ohne einen Dreier bin ich in die Statthalterschaft gekommen, und eben fo giehe ich wieder heraus, gang gegen die Urt, wie die Statthalter von andern Infeln fortzuziehn pfles gen ; fort benn und lagt mich gebn, ich will mie Dflafter auflegen laffen, denn ich glaube, daß mir alle Ribben gerbrochen find : Dant fei es den Reinden, die diefe Racht über mith ber fpagierten,

Dies darf nicht fein; herr Starthalter, fagte der Doktor Recio, denn ich will euer Gnaden eir nen Trank für die Beulen und Quetschungen geben, daß ihr fogleich zu eurer vorigen Starke und Gesfundheit zurücklehren follt, und was das Effen betrifft, so verspreche ich eur Gnaden, mich hierin zu bestern, und euch im Aberflusse alles effen zu lussen, wogu ihr nur immer Lust habt.

Der Genf tommt nach der Mahlgeit, antwort' tete Gancho: ich will eben fo gewiß bleiben, ale' ich Turt werden will. Dergteichen Spafe find

nicht für zweimal. Bei Gott, wenn ich in biefer Statthalterichaft bleibe, oder eine andre annehme, wenn man fie mir auch auf einer Schuffel brachte, fo will ich eben fo geen ohne Flügel gum himmel fliegen. Ich bin vom Geschlechte des Panfa's, die alle farrkopfig find, und habe ich einmal Reun gelagt, fo muffen's auch neun bleiben und menn es auch Behn maren, mag die ganze Welt reden mas fe will. In diefem Ctalle follen die Flügel der Umeife liegen bleiben, die mich in die Luft getragen haben, damit mich Baunkonige und andre Bogel freffen Connten, ich will nun wieder auf bem Boden ge . mit recht und ichlechten Sugen, Die wenn sie auch nicht mit Schuhen vom feinsten Corduanifchen Leder gefcmudet find, doch wenige ftens ein paar grobe von Rindsleder haben merden: jede Biege in ihren Stall fich fuge, und teis ner das Bein weiter ftreffe, als ihm reicht die Dede, und fo lagt mich gehn, denn es wird mir zu fpat.

Worauf der Haushofmeister sagte: herr Statthalter, wir wollten euch von herzen gerne ziehn laffen, so sehr uns auch euer Berlust dauert, denn euer Berftand wie euer christlicher Wandel, verpflichten uns euer Bleiben zu munichen; aber ihr mißt selbst, daß jeder Statthalfer verpflichtet ift, vor seinem Abzuge von der Bermaltung, feiner Wurde Rechenschaft abzulegen: diese gebt uns von den acht Lagen, die ihr regiert habt und zieht in Gottes Rahmen.

Reiner kann das von mir fordern, antwortete. Sancho, wenn es nicht der Herzog, mein gnadiger Herr befiehlt: ich gehe hin, ihn zu besuchen, und für ihn wird alles patat sein: vollends da ich so nacht fortziehe, wie ich thue, braucht es keines and dern Beweises, um daraus abzunehmen, daß ich wie ein Engel regiert habe.

Bei Gott, der große Sancho hat Recht, fagte der Dottor Recio, und ich bin der Meinung, daß wir ihn ziehn laffen, denn der Herzog wird fich unendlich freuen, ihn wieder zu fehn.

Alle stimmten darin ein und ließen ihn ziehn, indem sie ihm noch ihre Begleitung und alles ans boten, mas er um sich zu ehren und seine Reise bequem zu machen, nur verlangen könnte. Sancho sagte, daß er nur etwas Gerste für den Grauen, und ein Stud Brod und Kase für sich begehre, denn der Weg sei so kurz, daß er weder mehr noch weniger Futterung dazu bedürfe. Alle umarmten ihn, und er umarmte mit Thränen alle und ließ sie sowohl über seine Reden, als über seinen eben so schnellen als verständigen Entschluß vermundere zurück.

## 3meites Rapitel.

handelt bon Dingen, die zu biefer Gefchichte und zu teiner undern geboren.

Der Bergog und die Bergogin maren entichloffen, daß die Ausforderung, welche Don Quirote ihrem Unterthanen megen ber oben ergablten Gache, gethan hatte, vor fich gebn follte, und ba fich bet junge Menfc in Klandern befand, wohin er geflohn mar, um Die Donna Rodtiques nicht gut Schwiegermutter zu haben, fo machten fie Anftalt, daß fich ein Gastonifcher Luten, mit Rahmen Tos filos, fatt feiner ftellen follte, den fie vorher genau unterrichtet hatten, wie et fich gu betragen Rad gweien Tagen fagte ber Bergog gu Don Quirote, wie fich innerhalb vier Lagen fein Gegner zeigen, und fich im Relbe, ale gemappnes ter Ritter fellen murde, um datzuthun, daß das Madden bis an ihren Bart, ja in ihren Bart binein loge, wenn fie behauptete, daß er ihr fein Bort gegrben, fle gu beirathen. Uber diefe Rache richt hatte Don Quirote eine große Freude, Denn er nenfprach fich, in diefer Gache Bunder gu thun und hielt es fur ein großes Glud, eine Belegenbeit gefunden zu haben, in welcher er den Bergogen zeigen tonne, wie weit fich die Starte feines gewaltigen Armes erftrede: mit Ungebuld und Bufries friedenheit erwarte er alfo den Berlauf der vier Tage, die ihm nach feiner Rechnung bierhundert Ewigkeiten dunkten.

Bir wollen dies aber, wie viele undre Dinge fahren laffen, um den Gancho zu begleiten, der halb frohlich und halb trourig auf feinem Grauen feine Reife fortfeste, feinen Berrn aufzusuchen. dellen Befellichaft ihm mehr Freude machte, als Statthalter über alle Infeln in der Belt gu fein. Es traf fich, daß als er fich noch nicht weit bon der Infel feiner Statthaltericaft entfernt batte. (denn er hat niemals erfahren tonnen, ob das. was er regiert hatte, eine Infel, Gtadt, ein Rletten oder Dorf gewesen mar) fo fab er, daß ibm auf feinem Wege feche Dilgrimme mit ihren Sta. ben entaggen tamen, von jenen Fremden, Die fine aend ein Almofen begehren, diefe machten, als fie ihm nabe gefommen maren, Kront gegen ibn, und erhoben alle zugleich ihre Stimmen, indem fie in ihret Sprache etwas fangen, wobon Canco fein Bort verstand, auffer ein einziges, welches fie beutlich bortrugen, nehmlich Almofen, woraus er abnahm, daß fie in ihrem Befange Almofen begehrten, und da er nun, wie Cide Bamete fagt, überaus mitleidig mar, fo nahm er aus feinem Schnappfade das Stud Brod und Rafe, womit er fich verforgt hatte, gab ihnen diefes und machte ihnen burch Beichen deutlich, bag er nichte weiter

bei fich habe, was er ihnen geben fonne. nahmen es fehr gern und fagten: Geld! Geld! Ich verftebe nicht, antwortete Gando, was ibr. von mir haben wollt, meine auten Leute. Bierauf nahm einer von ihnen einen Beutel aus dem Bufen und zeigte ihn dem Sancho, um ihm zu verftehn zu geben, daß fie Beld haben wollten, er aber legte den Daumen an die Reble und ftredte die übrige Sand aus, wodurch er ihnen zu verftebn gab, daß er feinen Beller Beld bei fich habe, mo. bei er zugleich feinen Grauen anfließ, um durch fie bingureiten : indem er porbei ritt. betrachtete ibn einer von jenen fehr genau, hielt ibn an, felug ihm die Urme um den Leib und rief laut in reiner Caftillanifder Gprache: bei Gott, wen febe ich? ift es möglich, daß ich meinen theuern Freund in meinen Urmen halte, - meinen lieben Rachbar Cancho Danfa! O gang gewig, denn ich folafe nicht, aud bin ich jest nicht betrunten.

Sancho verwunderte fich, fich bei feinem Rahmen nennen zu haren und fich von einem fremden Pilgrimme umarmen zu febn, er betrachtete ihn ohne ein Wort zu fprechen, lange mit der größten Aufmerkfamkeit, konnte ihn aber nicht erkennen; da der Pilgrim feine Berwitrung wahrnahm, fagete er zu ihm, ist es möglich, Freund Sancho Panfa, daß du deinen Nachbar nicht kennst, den Moriszken Ricote, den Gewürzkrämer aus deinem Dorfe?

Sierauf beitrachtete ihn Sancho mit der größten Aufmerksumkeit und fing sich an, feiner wieder zu erinnern, endlich aber erkannte er ihn völlig, und ohne von feinem Thiere abzustelgen, schlug er ihm die Arme um den Hals und sagte: welcher Teufel sollte dich, Ricote, in der narrischen Berkleidung da wieder kennen? Sage mir nur, wie hast du dich so zu einem Franschen machen konnen, und wo nimmst du die Dreistigkeit her, wieder nach Spanien zu kommen, wo es dir übel ergehn wird, wenn sie dich kriegen und wieder kennen sollten?

Wenn du mich nicht anglebst, Sancho, antwortete der Prigrim, so bin ich sicher, daß mich
keiner in dieser Kleidung wieder kennen soll, wir
wollen uns aber dom Wege entfernen und uns
in jenes Geholz dort begeben, wo meine Rameraden essen und ausruhen wollen, da follst du mit
ihnen essen, denn sie sind sehr friedliche Menschen:
dort will ich dir auch erzählen, wie es mir gegangen ist, seit ich unier Dorf verlassen habe, um dem
Befehl Seiner Majestat zu gehorchen, der mit so
großer Schärfe die Unglücklichen unsers Volks bedrohte, wie dir bekannt ist.

Sancho that es und indem Ricote mit ben ubrigen Pilgern fprach, gingen fie nach dem , Beholze, welches in in einer ziemlichen Entfernung von der großen Steafe lag. Gie warfen

ihre Stabe meg, gogen thre Rode ober Rapuzen aus und blieben in Erfeln, worauf fich alle als junge, gut aussehent Lente zeigten, Ricote ausgenommen, der icon ein Mann bon Jahren mar. Alle führten Schnappfade bei fich, und diefe maren dem Unicheine nach gut berforgt, wenigstens mit folden Gaden, die den Dunft reigen, und ibn mohl auf zwei Meilen berbei tufen. Gie ftredten fich auf die Erde und machten aus dem Rafen ibr Tifchtuch, legten Brad durauf, Galg, Meffer, Ruffe, Studden Rafe, Gointentnochen, an benen fich vielleicht nichts mehr zu effen fand, die aber doch immer noch bas Abnagen bertrugen Bugleich ftellten fie ein ichmarges Effen bin, von dem fie fagten, daß es Caviar hiefe, welches aus Rifchroggen gemacht wird und den Appetit gum Erinten febr erwecht: es fehlte ihnen auch nicht an Oliven, Die zwar troden und ohne Saure maren, aber doch einen guten, und angenehmen Gefchmack hatten: was aber bei Diefer leichten Mahlgeit am meiften leuchtete, maren feche Beinichlauche, movon ein jeder einen aus feinem Schnappfade bervorlangte: als aber der wattre Ricote, der fich aus einem Moristen in einen Germanier ober Deurschen umgeftaltet hatte, den feinigen vorbrachte, fo fab man, daß er es in der Große mit den übrigen funfen aufnehmen tonne. Gie fingen bierauf mit dem größten Uppetite und fehr gemächlich gu

fen an, indem fie jeden Biffen recht genoffen, den fie mit der Melferfpige nahmen und von jeder Speife nur ein weniges tofteten, abet bierauf erhoben alle quafeich ichnell ibre Arme und die Schlauche'in bie Luft, brudten ihre Lippen an die Lippen der Rlaiche, befteten die Augen an den Simmel, fo baf es ichien, als wenn fie fich dort ein genaues Biet gum Treffen, festen, und in biefer Stellung madel en fie mit dem Kopfe von der einen zur andern Seite, ein Beiden, wodurch fie das Bergnugen, welches fie ichmedten, gu verftehn gaben, und fo verblieben fie eine geraume Beit, indem fie in ihre Magen die Singemeide ber Giblauche einzapften; Affes dies fabe Cancho mit an, und murbe pow feinem Umftande gefrantt; fondern um das Sprichwort mahr zu machen, welchesner fehr gut tannte, wenn bu nach Rom giebft, thut wie bu bon ane dern fiehft, bat er den Ricote um feinen Galaud, und nahm eben fo fein, Biel wie die übrigen und. mit nicht geringerem Bergnugen. Biermal erlaube ten es die Golauche, aufgehoben zu merden, aber gum fünftenmale mar es unmöglich, denn fie maren icon troden, und ausgefogener als ein Gtrob. halm, wodurch die Frohlichkeit ziemlich zum Schweis gen gebracht murbe, die fie bis dabin gezeigt hat-Bon Beit gu Beit fagte einer in feine rechte Sand die des Sancho und fagte: Spanier und Deutsch, beides gut Rerl, und Sancha antwortete,

gute Kerle, oder der Teufel foll mith holen, word auf er in ein Gelächter ausbrach, das eine Stunde dauerte, ohne weiter an das zu denken, was ihm als Statthalter begegnet war, denn in der Zeil, in welcher man ist und trinkt, haben die Gorgen nur wenige Gewalt. Endlich war der Wein zu Ende und alle singen nun an zu schlafen, auf dem Tische und ihrem Tischtuche hingestreckt: nur Riscote und Sancho blieben munter, denn sie hatten wehr gegessen und weniger getrunken, und Ricote entfernte sich mit Gancho, sie sesten sich unter einner Buche nieder und ließen die Pilgrimme in einem süßen Schlase begraben, worauf Ricote, ohne in seiner Morisken Sprache zu stammeln, in resinem Castilianischen solgendes sagte:

Du weißt, Gancho Panfa, mein lieber Freund und Rachbut, daß als der Befehl und Bann Seiner Majestät' gegen unfre Razion bekannt gemacht wurde, alle in Furcht und Schrecken geriethen: wenigstens war dies mit mir der Fall, und zwar so sergönnt war, um uns aus Spanien zu entfernen, wurde an mir und meinen Kindern die strenge Strafe ausgeübt werden. Ich richtete es hierauf als ein verständiger Mann so ein, (denn wenn man nur eine gewisse Beit das haus verlassen muß, in welchem man lebt, so muß man sich nach einem andern umsehen, wo man hinein ziehn

fann) ich richtete es alfo fo ein, daß ich allein und ohne meine Kamilie aus dem Dorfe ging, um einen Ort aufzusuchen, wohin ich sie bernach bequem und ohne iene Ubereilung führen kanne. mit welcher die übrigen ausziehn mußten, denn ich fahe mohl ein, und das fahen auch alle atten Leute bei uns ein, daß diefe Befehle nicht bloge Drohungen maren, wie einige glauben wollten, Sondern wirkliche Befege, die ju ihrer beftimmten Beit in Erfüllung gebn murben, auch murbe ich dadurch gezwungen, diefe Bahrheit zu glauben, weil ich die bofen und ichandlichen Unfchlage der Unfrigen mußte, Die fo beichaffen maren, daß ich es für eine gottliche Gingebung halte, mas Ihre Majeftat bewog, jenen tubnen Entichluß zu faffen und durchzusegen, nicht als woren wie alle fculdig gemefen, denn es giebt unter uns einige ftanbhafte und aufrichtige Chriften; aber es find deren fo menige, daß fie fich denen nicht miderfege gen Connten, die es nicht find, und barum mar es nicht qut, die Schlange im Bufen gu nahren, Die Reinde im eignen Saufe gu haben. Rure, wir murden mit vollem Recht mit der Strafe der Berbannung belegt, wie einige meinen, eine leichte und angenohme Bestrafung; aber fur uns die fcredlichfte, womit man uns nur guchtigen tonnte. Do wir auch find, beweinen wir Spanien, denn hier murden wir doch gebohren und es ift . gute Kerle, oder der Teufel foll mith holen, word auf er in ein Gelächter ausbrach, das eine Stunde dauerte, ohne weiter an das zu denken, was ihm als Statthalter begegnet war, denn in der Zeil, in welcher man ist und trinkt, haben die Gorgen nur wenige Gewalt. Endlich war der Wein zu Ende und alle singen nun an zu schlafen, auf dem Tische und ihrem Tischtuche hingestreckt: nur Rie eote und Sancho blieben munter, denn sie hatten mehr gegesten und weniger getrunken, und Ricote entfernte sich mit Sancho, sie sesten sich unter einner Buche nieder und ließen die Pilgrimme in einem süßen Schlase bograben, worauf Ricote, ohne in seiner Morisken Sprache zu stammeln, in reinnem Castilianischen solgendes sagte:

Du weißt, Sancho Panfa, mein lieber Freund und Rachbut, daß als der Befehl und Bann Seiner Majestät gegen unfre Razion bekannt gemacht wurde, alle in Furcht und Schrecken geriethen: wenigstens war dies mit mir der Fall, und zwar so sergönnt war, um uns aus Spanien zu entsternen, wurde an mir und meinen Kindern die strenge Strafe ausgeübt werden. Ich richtete es hierauf als ein verständiger Mann so ein, (denn wenn man nur eine gewisse Beit das haus verlassen muß, in welchem man lebt, so muß man sich nach einem andern umsehen, wo man hinein ziehn

fann) ich richtete es alfo fo ein, daß ich allein und ohne meine Kamilie aus dem Dorfe ging, um einen Ort aufzusuchen, wohin ich fie bernach bequem und ohne jene Ubereilung führen tanne, mit melder die übrigen ausziehn mußten, denn ich fahe mohl ein, und das fahen auch alle aften Leute beitune eift, dag diefe Befehle nicht bloge Drohungen maren, wie einige glauben wollten, fondern mirtliche Befege, die gu ihrer beftimmten Beit in Erfüllung gehn murben, auch murbe ich dadurch gezwungen, diefe Bahrheit zu glauben, weil ich die bofen und ichandlichen Unfchlage der Unfrigen wußte, die fo befchaffen waren, daß ich es fur eine gottliche Gingebung halte, mas 3hre Majeftat bewog, jenen tubnen Entichlug zu falfen und durchzusegen, nicht als moren wir alle fouldig gemefen, denn es giebt unter uns einige ftanbhafte und aufrichtige Chriften; aber es find deren fo menige, daß fie fich denen nicht miderfege gen fonnten, die es nicht find, und darum mar es nicht qut, die Golange im Bufen gu'nahren, Die Reinde im eignen Saufe gu haben. murden mit vollem Recht mit der Strafe der Berbunnung belegt, wie einige meinen, eine leichte und angenehme Bestrafung; aber fur uns die foredlichfte, womit man uns nur gustigen tonn-Do wir auch find, beweinen wir Spanien, denn hier wurden wir doch gebohren und es ift . nufen mabres Baterland; nirgend finden wir Die Aufnahme. Die unfer Unglad fordert, und in der Barbaren, wie in allen Theilen von Africa, ma wir glaubten aufgenommen, geehrt und gefchmeis delt gu merben, dort frante man une und miff handelt uns am meiften. Bir haben bas Gute nicht erkannt, bis wir es verlohren haben, und bei ben meiften ift das Berlangen wieder nach Gpanien zu gehn, fo groß, dag biele, die fo wie ich, Die Sprache in ihrer Bemalt haben, gurudtehren, und ihre Weiber und Rinder halflos verlaffen; fo groß ift ifre Liebe hieher, und jest weiß ich es aus Erfahrung, wie mahr es ift, daß die Liebe gum Naterlande etwas Gufes fei. Die gefagt, ich verließ unfer Dorf und ging nach Frankreich, und ob fie uns gleich ba gut aufnahmen, fo wollte ich boch alles febn. Ich ging nach Italien und tam nach Deutschland, und hier ichien es mir, tonne man mit mehr Freiheit leben, benn bie Ginmohner feben nicht auf Rleinigkeiten; jeder lebt da, wie es ihm aut dunft, denn an den meiften Orten fann man mit aller Bewiffenefreiheit leben. 36 taufte mir ein Saus in einem Bleden bei Mugeburg, und machte mit diefen Pilgrimmen Befellichaft, deren Gewohnheit es ift, nach Spanien gu fommen, und in jedem Jahre die heiligen Orter zu besuchen, die fie fur ihr Indien halten, und als ihren ficherften Bewinnft und ein gewiffes

aña

Gintommen anfehn. Gie durchftreifen das gange Land, und es giebt fein Dorf, aus welchem fie nicht gefpeift und getrantt famen, wie man gu the gen pflegt, und wo fie nicht auch wenigftens eine - Real an Gelde erhielten, am Ende ihrer Banderifchaft haben fiet bann mohl hundert Thaler-inn noch mehr zufammen, die fie in Gold umwechfeln, und Dies entweder in der Sohlung ihrer Stabe, ober unter den Lappen ihrer Rleider verfteden, ober es auf eine andre gefchickte Beife aus, bem Ronigreiche bringen, und fo in ihre Beimath gurud. tommen, allen Bachen gum Trop, die an den Meine Abficht, Gancho, ift Daffen Ucht geben, nun, einen Schag auszugraben, den ich verftecke habe, was ich ohne Gefahr thun fann, da er fich aufferhalb bes Dorfs befindet, darauf will ich von Balencia aus an meine Tochter und Frau fchreiben, oder hinuber reifen, die fich in Algier befine ben, und einen Unichlag machen, wie ich fie in einen frangolifden Safen ichaffen tann, van wo ich fie nach Deutschland bringen will, wo wir bann abmarten wollen, was Gott meiter mit une pornehmen will; denn mit einem Borte, Gancho. ich weiß gewiß, daß Ricota meine Lochter und Francisca Ricota meine Frau, gute fatholifche Chriften find, und wenn ich es nicht gang fo bin. fo bin ich boch mehr ein Chrift ale ein Mohr and bete taglich ju Gott, daß er mir die Mugen meis nes Berftandes öffnen möge, und mir anzeigen, wie ich ihm dienen foll: was mich aber mundere, ift, daß ich nicht einsehn kann, warum meine Frau und Lochter lieber nach der Barbarei und nicht nach Frankreich gegangen find, wo fie doch als Christen hatten leben konnen.

Worguf Sancho antwortete: sieh, Ricote, das stand nicht in ihrer Macht, denn Juan Liopieno, der Bruder deiner Frau, nahm sie mit, und da er ein ganzer Mohr ist, so brachte er sie darthin, und ich muß dir noch etwas sagen, daß ich glaube, du wirst das umsoust suchen, was du eingergraben halt, denn wir haben erfahren, daß sie deinem Schwager und deiner Frau viel Perlen und Goldmungen weggenommen haben, die sie hatten herausbringen wollen.

Das kann wohl fein, verseste Ricote; ich weiß aber, Sancho, daß sie an mein Bergrabnes nicht gekommen sind, denn ich habe, keinem Menaschen was davon gesage, aus Furcht, es möchte ein Unglück geschehn: wenn du nun, Sancho mit mir kommen und mir helfen willst, es auszugrasben, so will ich dir zweihundert Thater geben, die dir gut zu statten kommen werden, denn ich weiß ja wohl, daß es dir an allen Ecken fehlt.

Ich konnte es thun, antwortete Sancho; aber ich bin gar nicht geldgierig, denn sonft hatte ich wohl nicht heute fruh ein Umt niedergelegt, in

dem ich die Wande meines Saufes mit Gold überziehn und innerhalb fechs Monaten von lauter Gilber effen konnte: deswegen also, und guch weit ith glaube, eine Berratherei gegen meinen König zu begehn, wenn ich seinen Feinden Vorschub thate, will ich nicht mit dir sein, wenn du mir auch statt der versprochenen zweihundert Thaler gleich vierhundert bast aufzählen wolltest.

Und welches Ame haft du denn nieder gelegt; Sancho? fragte Ricote.

Ich bin Statthalter einer Infel gewesen, antwortete Sancho, und zwar einer folden, daß du wahrhaftig auf zwei Buchsenschiffe weit teine bera gleichen finden follft.

' Und wo liegt diese Infel? fragte:Ricote.

Bo? antwortete Guncho, zwei Meilen von bier und fie heißt die Infel Barataria.

Schweig doch, Sancho, fagte Ricote, die Infeln liegen ja in der Gee und es giebt teine Ine feln auf dem festen Lande.

Und warum denn nicht? verfeste Sanche, ich fage dir, Freund Mirote, diefen Morgen bin ich abgereift, und gestern habe ich noch nach herzenselust regiert wie ein Danschen; aber doch habe ich es gelassen, well mir das Amt eines Statthalters gar zu gesährlich siehen.

Und was haft du denn bei deiner Statthale terfchaft gewonnen? fragte Ricote.

Ich habe das gewonnen, antwortete Gancho, daß ich nun einsehe, daß ich nicht zum regieren tauge, es mufte denn über eine heerde Schaafe fein, und daß die Reichthumer; die man in diesen Statthalterschaften erwirbt, nur auf Rosten der Rube, des Schlafes, ja felbst der Nahrung genschehn, denn in den Inseln durfen die Statthalter nur wenig effen, vorzüglich wenn sie Nerzte haben, die für ihre Gesundheit sorgen.

Ich verstehe dich nicht, Sancho, sagte Ricote; es scheint mir aber, alles, was du da
spricht, sei unklug: wie, dir sollte man Inseln
geben, se zu regieren? Gehlt es denn an Mannern
in der Welt, die nicht mehr zu Statthaltern taugen sollten, als du? Schmeig, Sancho, und besinne
dich, überlege, ob du mit wir gehn willst, wie
ich dir gesagt habe, um mir den verborgenen
Schat ansgraben zu helfen, denn es ist in der
That so viel, daß ich es wohl einen Schat nennen kann, und wie gesagt, ich will dir so viel
davon geben, als du nothig hast.

Ich habe die ichon gefagt, Ricote, verfette Sancho, daß ich es nicht thun will: fei damit gufrieden, daß ich dich nicht angeben will, und beene,
dige deine Reife gludlich, ich muß die meiniga
fortfegen, denn ich weiß febr mohl, rechtes Gut
geht verloren, das unrechte aber mit feinem Be,
üßer zugleich.

Ich will nicht in die dringen, Sancho, fagte Ricote; aber fage mir doch, warft du in unferm Dorfe, ale meine Frau, meine Lochter und mein Schwager fortzogen?

Rreilich mar ich da, antwortete Gancho, und ich muß dir fagen, daß deine Lochter fo icon mar, daf alle Leute, Die nur im Dorfe maren, berfamen, fie zu febn und alle fagten, fie fei die fconfte Creatur auf der Belt. Gie meinte und umarmte alle ihre Freundinnen und Befannte und alle, die gekommen maren, fie gu febn, fie bat alle, fie möchten fie bem Beren und feiner beiligen Mutter empfehlen: und das fagte fie mit folder Rubrung, daß fie mich zu weinen machte, ob ich gleich nicht leicht zum Weinen zu bringen bin: und mahrhaftig, viele wollten fie verfteden oder auf dem Bege wieder megnehmen! nur die Furcht, wider den Befehl des Ronigs zu handeln, hielt fie zurud: am meiften mar Don Dedro Gregorio von ihr eingenommen, der reiche vornehme junge Menfc, den du tennft, man fagt, daß er fie febr liebt, auch feit fie weg ift, hat er fich nicht in unferm Dorfe febn laffen, und wir alle glauben, daß er ihr nachgegangen ift, um fie zu entführen; bis jest aber haben wir noch nichts davon gehört.

Den Berdacht habe ich immer gehabt, fagte Ricote, daß diefer Ritter in meine Lochter ver-

liebt fei; aber ich habe mich auf die Tugend meiner Ricota verlaffen und mich nie durüber gesgrämt, daß er in fie verliebt fei, du wirft wissen, Sancho, daß sich die Moristen selten oder niemals in Liebe mit den alten Christen einlassen, und meine Tochter, wie ich glaube, sorge mehr dafür, eine Christinn als eine Verliebte zu sein, und wird sich nicht um die Bewerbungen dieses Junters kummern.

Das gebe Gott, verfeste Sancho, denn es wurde für beide nicht taugen, jest aber lag mich fort, Freund Ricote, bein ich will noch heute Abend gu meinem herrn Don Querote.

Gott fei mit dir, Freund Sancho, meine Cameraden ruhren fich icon, und es ift auch Beit,
daß wir unfern Weg fortfegen. Beide umarmten
fich, Sancho bestieg feinen Grauen, Ricote nahm
feinen Pilgerstab und fie fcieben von einander.

## Driftes, Rapitel.

Bon Cachen, die dem Cancho auf dem Wege begegneten, nebft andern, welche man finden wird.

Beil fich Sancho mit dem Ricote aufgehalten hatte, fo war es ihm nicht moalich, noch an dem nehmlichen Tage das Schloß des Bergogs gu erreichen, fondern als er noch eine halbe Meile dapon entfernt mar, überfiel ihn die Racht mit gieme licher Dunkelbeit: Da es Commet mar. fich Canche nicht viel daraus, er entfernte fich das her vom Bege, in der Ubficht, den Morgen gu erwarten, fein folimmes und unfreundliches Schict. fal aber wollte, daß, als et einen Ort fuchte, mo er fich bequemer einrichten tonnte, er und fein Grauer in einen tiefen und fehr dunften Graben fielen, der fich bei einigen alten Bebauden befand, und indem er hinabfic, empfahl er fich Gott von gangem Bergen, denn er dachte nicht anders, als daß er gu den Abgrunden der Unterwelt hinab ftur. sen murde: es war aber nicht fo, denn nach ctmas mehr als drei Rlaftern fand der Graus Grund, und er lag auf ihm, ohne eine Beilegung oder einen andern Chaden befommen gu haben. Er befühlte feinen gangen Leib und hielt den Athem an, um ju febn, ob er beil, ober ob ein Theil verwundet fei : da er aber fab, dag er mader, gang und durchaus vollständig mar, danfte er Gott

liebt fei; aber ich habe mich auf die Tugend meiner Ricota verlaffen und mich nie durüber gergrant, daß er in fie verliebt fei, du wirft wiffen, Sancho, daß fich die Motifen selten oder niemals in Liebe mit den alten Christen einlaffen, und meine Tochter, wie ich glaube, forge mehr dafür, eine Christinn als eine Verliebte zu sein, und wird fich nicht um die Bewerbungen dieses Junters kummern.

Das gebe Gott, verfeste Sancho, denn es wurde für beide nicht taugen, jest aber lagemich fort, Freund Ricote, benn ich will noch heute Abend zu meinem herrn Don Quirote.

Gott fei mit dir, Freund Sancho, meine Cameraden ruhren fich icon, und es ift auch Beit,
daß wir unfern Weg fortfegen. Beide umarmten
fich, Sancho bestieg feinen Grauen, Ricote nahm
feinen Pilgerstab und fie fcieben von einander.

## Drittes Rapitel.

Bon Cachen, die bem Cancho auf dem Wege begegneten, nebft andern, welche man finden wied.

Beil fich Gancho mit dem Ricote aufgehalten hatte, fo war es ihm nicht moglich, noch an dem nehmlichen Tage das Schloß des Bergogs zu erreichen, fondern als er noch eine halbe Meile das von entfernt mar, überfiel ihn die Racht mit gieme licher Dunkelbeit: da es Commet mar. fich Canche nicht viel daraus, er entfernte fich bas her vom Bege, in der Ubficht, den Morgen gu erwarten, fein folimmes und unfreundliches Gdid. fal aber wollte, daß, als et einen Ort fuchte, mo er fich bequemer einrichten tonnte, er und fein Grauer in einen tiefen und fehr dunflen Graben fielen, der fich bei einigen alten Bebauden befand, und indem er himabfig, empfahl er fich Gott von gangem Bergen, denn er dachte nicht anders, als daß er gu den Abgrunden der Unterwelt hinab ftur. . gen murde: es war aber nicht fo, denn nach ctwas mehr als drei Klaftern fand der Graus Grund, und er lag auf ihm, ohne eine Beilegung oder einen andern Chaden befommen zu haben. Er befühlte feinen gangen Leib und hielt den Athem an, um ju febn, ob er beil, ober ob ein Theil verwundet fei : da er aber fab, daß er mader, gang und durchaus vollftandig mar, danfte er Sott

liebt fei; aber ich habe mich auf die Tugend meiner Ricota verlaffen und mich nie durüber gegramt, daß er in fie verliebt fet, du wirft wissen,
Sancho, daß sich die Moristen selten oder niemals in Liebe mit den alten Christen einlassen,
und meine Tochter, wie ich glaube, forge mehr
dafür, eine Christinn als eine Verliebte zu sein,
und wird sich nicht um die Bewerbungen dieses
Junters kummern.

Das gebe Gott, verfeste Sancho, denn es wurde für beide nicht taugen, jest aber lag mich fort, Freund Ricote, benn ich will noch heute Abend gu meinem herrn Don Querote.

Gott fei mit dir, Freund Sancho, meine Cameraden ruhren fich icon, und es ift auch Beit,
daß wir unfern Weg fortfegen. Beide umarmten
fich, Sancho bestieg feinen Grauen, Ricote nahm
feinen Pilgerstab und fie fcieben von einander.

## Driftes, Rapitel.

Bon Cachen, die bem Cancho auf dem Wege begegneten, nebft andern , welche man finden wird.

Beil sich Sancho mit dem Ricote aufgehalten hatte, fo war es ihm nicht moglich, noch an dem nehmlichen Tage das Schlof des Bergogs zu erreichen, fondern ale er noch eine halbe Meile das pon entfernt mar, überfiel ihn die Racht mit gieme licher Duntelheit; da es Commet mar, machte fich Cancho nicht viel baraus, er entfernte fich bas her vom Bege, in det Ubficht, den Morgen gu erwarten, fein folimmes und unfreundliches Chid. fal aber wollte, daß, als et einen Ort fuchte, mo er fich bequemer einrichten tonnte, er und fein Grauer in einen tiefen und fehr dunften Graben fielen, der fich bei einigen alten Bebauden befand, und indem er hinabfic, empfahl er fich Gott von gangem Bergen, denn er dachte nicht anders, als daft er gu den Abgrunden der Unterwelt hinab ftur. gen murde: es war aber nicht fo. denn nach cte was mehr als drei Klaftern fand der Graus Brund, und er lag auf ihm, ohne eine Betlegung oder einen andern Schaden befommen zu haben. Er befühlte feinen gangen Leib und hielt den Uthem an, um gu febn, ob er beil, ober ob ein Theil verwundet fei: da er aber fah, daf er mader, gang und durchaus vollständig mar, dantte er Bott

dem herrn für diefe erzeigte Bnade, denn er hatte geglaubt, daß er gewiß in taufend Stude fallen Er befühlte auch mit den Sanden die Bande ber Grube, um zu febn, ob es nicht moglich fei, ohne fremde Sulfe beraus ju fteigen, aber er fand fie gang glatt und ohne Ethebung, worus ber fich Gancho febr betrubte, porguglich als er borte, wie fich der Graue aufferft fcmerglich und tuhrend beflagte, welches auch nicht ju vermun-Dern mar, Diefer es auch nicht ohne Urfach that, benn er mar wirklich übel jugerichtet. Ach! fagte hierauf Gando Danfa, wie viele unvermuthete Bufalle begegnen doch auf jedem Schritte benen. jenigen, die in diefer erbarmlichen Belt leben! Ber batte wohl fagen follen, daß der, den man geftern noch als Statthalter einer Infel thronen fab, der feinen Dienern und feinen Unterthanen Befehle gab, daß diefer heut in einem Loche begraben fein follte, ohne einen Menfchen gu haben, der ihm hilft, weder einen Diener noch Unterthanen, ber zu feinem Beiftande bergu tame? Bier merben wie nun für Sunger fterben muffen, ich und mein Gfel, er pon bem Ralle gerichlagen, und ich aus Berdruß: menigstene wird es mir nicht fo gludlich gebn, als meinem herrn Don Quirote von la Mancha, als er fich hinunter in die Bole jenes bezauberten Montefinos verfügte, mo er Leute fand, Die ibn beffer als in feinem eignen Saufe bemirtheten,

fo dag es recht mit ihm hief, ben Tifch gebede und das Bett gemacht. Dort fah er auch fehr icone und angenehme Erfcheinungen, ich glaube aber, baf ich bier nut Rroten und Golangen werde au febn friegen! 26 ich Ungluttlicher! Bobin haben mich meine Rartheiten und Ginbit. dungen geführt! Meine Gebeine wird man bier heraus nehmen , wenn es bem Simmel gefällt; baf man mich entbedt, weiß und verfchimmelt. und mit ihnen augleich die Bebeine meines teblis den Brauen, wordus than benn vielleicht abneh: men wird, wer wir find, wenigstens biefenigen, Die es gewußt haben, daß Sancho Danfa fich nie bon feinem Efel trennte, und fein Gfel nie bon Gando Danfa. Roch einmal fann ich fagen: o wir Ungludfeligen ! , unfer ichlimmes Glad bat nicht gewollt, daß wir in unferm Baterlande und bei ben Unfrigen fterben follten, mo, wenn wir auch teine Rettung aus unferm Elende gefunden hatten, es doch Leute murbe gegeben haben, die uns bedauerten , und uns in der legten Grunde unfrer Ballfahrt bie Augen jugedruckt hatten! O bu mein Befahrte und greund, wie fchlecht werden dir beine redlichen Dienfte vernolten! Bergieb mir, und bitte bas Glud, fo gut bu es nur ims mer tannft, bag es uns aus biefem tläglichen Jammet etlofe, in welchem wir uns beibe bei finden, benn ich betfpreche bir, Die einen Rrang

von Corbeern auf den Ropf zu fegen, daß du anssiehst wie ein gekronter Poet, und dir immer dappeltes Futter zu geben.

Auf Diefe Beife Blagte Cancho Danfa, und fein Efel horte ihm gu, ohne eine einzige Gilbe ju antworten: fo groß war die Angft und Bedrangniff, in welcher fich der Arme befand. End. lich. nachdem fie diese Nacht unter jammetlichen Rlagen und Seufzeen zugebracht hatten, tam der Lag, bei deffen Rlatheit und Glang Gantho fah, daß es die unmöglichfte Unmöglichfeit fei, ohne Beiftand aus der Grube gu tommen, er fing wieber an zu klagen und zu ichreien, um zu febn, ab ihn jemand boren murde: aber all fein Rufen verlor fich in der Dufte, denn in der gangen Begend umher mar Riemand, der ihn hatte horen konnen, worauf er fich auch fur einen Lodten Der Graue lag da, mit dem Maule nach oben und Cancho Danfa brachte es jo meit, daß er ihn auf bie Beine ftellte, auf denen er fichfaum erhalten tonnte, er nahm hierauf aus dem Schnappfade, der auch das nehmliche Schidfali des Berunterfallens erlitten hatte, ein Stud Brod, und gab es feinem Efel, der bies nicht übel aufnahm, und ju weldben Cancho fagte, als wenn er es verftunde: alle Comergen laffen fich bei Brod Indem entbedte er auf der einen perichmergen: Beite des Grabens ein Loch, groß genug, dag

ein Menfth bindurch gebn tonnte, wenn er fich budte und gufammen frummte. Sancho Dansa lief hingu, froch hindurch und fah, dag es innerhalb groß und geraumig mar, mas er auch fehn Fonnte, denn durch das, was man die Dede nennen konnte, fam ein Sonnenftrahl, der ihm alles zeigte. Er fah, daß es fich zu einer andern. fehr geräumigen Sole erweiterte, und als er bies mahrgenommen hatte, ging er gurud, wo fein Thier ftand, und fing an, mit einem Steine die Erde von der Deffnung meg zu arbeiten, fo daß er in furger Beit eine Solung machte, durch welche er bequem mit feinem Efel gehn fonnte, mag er auch that, und, ihn beim Salfter nehmend, anfing. durch die Grube zu mandern, um zu febn, ob fie nicht auf Der andern Seite einen Musgang hatte: oft ging er im Sinftern und oft ohne Litht, aber nies mals ohne Surcht. Beim allmächtigen Gott! fagte er zu fich felbit: das, was fur mich ein theures Unheil ift, mare das gladlichfte Abentheuer für meinen herrn Don Quirote. Er murde diefe Mb. grunde und Schlunde fur blubende Garten und die Dallafte des Galiana halten, in der Ermar. tung, aus diefer Duntelheit und Befch antheit auf eine blubende Biefe gu gelangen; aber ich Unnbentheurer, ohne Rath und guten Muth, glaube, daß fich bei jebem Schritte unter meinen Ruffen ploglich noch ein tieferer Abgrund eröffnen mird, der mich dann völlig verfchlingt. Das Unglud tommt noch gut, fo lange es noch einzeln
tommt.

Auf diese Art und mit diesen Gedanken glaubte er, weiter als eine halbe Meile gegangen gut sein, worauf er eine dammernde helligkeit gewahr wurde, die ihm vom Tage herznkommen und durch eine Deffnung herein zu dringen ichien, woraus abzunehmen war, daß dort der Eingang des Weges sei, für ihn die Straffe des senseitigen Lebens.

Sier laft ihn Cide Samete Benengeli und fehrt um, um von Don Quirote ju handeln. der mit Untube und Bergnugen den Bweitampf ermartete, den er mit bem Ehrenichander ber Lochter der Donna Rodrigues halten follte, mit dem er das Unrecht und die Uebelthat wieder gut machen wollte, die jener boslichermels begangen Es traf fich, daß et an einem Morgen ausritt, um fich in allem gu üben und auszurus ften, mas er in fenem Rampfe nothig zu haben alaubte. der ihm am folgenden Lage bevorftand. und indem er den Rocinante luftig berum ichmenfte. tam diefer mit den Suffen einer Bole fo nabe, daß. wenn er nicht bie Bugel theftig gurud geriffen hatte, er es nicht vermeiden konnte, binunter gu flurgen. Doch hielt er fich gurud und fiel nicht binein, titt aber giemlich nabe bingu, und ichau.

te, ohne abzusteigen, in die Tiefe hinunter, und indem er so stand und hinabsah, hörte er von unten ein lautes Geschrei, und da er aufmerksam hinhörte, konnte er deutlich vernehmen, daß man rief: he, da oben! ist denn kein Christenmensch da, der mich hört? Oder ein mitleidiger Ritter, der sich einen armen Gunder dauern läßt, der bei lebendigem Leibe begraben ist? Eines ungluckseligen unstatthaften Statthalters?

Dem Don Quirote mar es a als wenn er die Stimme des Sancha Panfa bore, worüber er erftaunt und erschroden war, er erhob feine Stimme, fo fehr er nur konnte, und sagte: Ber ift ba unten? Ber jammert dorten?

Ber follte hier sein, oder wer sollte hier jammern, war die Antwort, als der verfolgte Sancho Dansa, für seine Sanden und zu seinem Berders ben Statthalter der Insel Barasaria, vormaliger Stallmeister des weltberühmten Ritters Don Quie zote von la Mancha.

Als Don Quirots dies horte, verdoppelte fich feine Bermunderung und fein Erschreden nahm zu: ihm tam der Gedante, daß Sanchu Panfa todt fein muffe, und daß feine Seele hier Buffe thue, in diefer Einbildung fagte er: ich befchwöre dich bei allem, wobei ich dich als tatholischer Christ beschwören tann, sage mir, wer du bift, und ob du eine buffende Seele seift, sage mir,

was du verlangst, das ich für dich thun foll, denn da es mein Gewerbe mit sich bringt, den Notheleidenden dieser Welt beizustehn und zu hülfe zu kommen, so wird es sich auch für mich schickeu, den Hülfsbedürftigen der andern Welt zu hülfe zu kommen und beizuspringen, wenn sie sich nicht selber helfen können.

Alfo, war die Antwort, muß der herr, der mit mir fpricht, wohl mein gnadiger herr Don Quirote von la Mancha fein, und diefer Con der Stimme gehort auch gewiß teinem and dern an.

Don Quirote bin ich, verseste Don Quirote; er, dessen Gewerbe es ist, beizustehn und zu Sulfe zu kommen in ihren Bedrändnissen sowohl den Lebendigen wie den Lodten: aber sage mir nur, wer du seist, denn noch bin ich voller Erstaunen, denn wern du mein Stallmeister, Sancho Pansa, und gestorben bist, falls dich nur nicht die Leufel geholt haben und du dich durch die Barmherzigkelt Gottes im Fegeseuer befindest, so hat unste heilige Mutter, die Römisch Katholische Kirche hülfsmittel genug, dich aus der Pein zu nehmen, in der du dich besindest, und ich will sie meinerseits dathin bewegen, so viel nur mein ganzes Bermögen vermag: darum erkläre dich endlich und sage mir, wer du bist.

Go fcmore ich doch, war die Untwort, bei

der Geburt weffen ihr nur wollt, ich schwöre euch, mein gnadiger herr Don Quirote von la Manscha, daß ich euer Stallmeister, Sancho Pansabin, und daß ich Zeit meines Lebens noch nicht gestorben bin; sondern ich habe meine Statthalsterschaft niedergelegt, aus beweglichen und unerträglichen Ursachen, zu denen man mehr Zeit braucht, sie zu fagen, in der Nacht siel ich in diese Grube, wo ich nun bin und der Graue mit mir, der mich nicht Lügen strafen wird, denu zum grössen Wahrzeichen, so ist er hier bet mir.

Und was noch mehr mar, so schien es wirklich, als menn der Efel verstände, mas Sancho
fagte, denn in diesem Augenblicke fing er an, so
hell zu brallen, daß die ganze hole dapen wies
derklang. O du herrliches Zeugniß, sagte Don
Duirote, dieses Brallen kenne ich, als wenn ich
es zur Welt geboren hatte, und auch deine Stims
me vernehme ich, o mein Sancho: warte nur,
ich will nach dem Schlosse des herzogs gehn,
welches hier nahe bei ist, und Leute herbringen,
die dich aus dem Abgrunde ziehn, in den dich
deine Sünden geführt haben muffen.

Geht, gnadiger herr, fagte Sancha, und kommt um Gottes Willen gleich wieder, denn ich kann es nicht mehr aushalten, lebendig begraben ju fein, ich fterbe vor Furcht.

Don Quirote verließ ihn und begab fich nach

bem Schloffe, um den Bergogen die Begebenheit des Ganico Danfo zu ergablen, über die fie fich nicht wenig verwunderten, denn ob fie gleich einfaben, daß er in einen Canal des unterirdifchen Banges gefallen fein frufte, ber por undenflichen Beiten bort gemacht war, fo tonnten fie boch nicht begreifen, wie er die Statthaltericaft verlaffen ohne daß fle Nachricht von feiner Unfunft erhalten hatten. Endlich nahm man Stricke und Geile, und permittelft vieler Menichen und pieler Arbeit holte man ben Grquen und Sancho' Danfa que fener Rinffernif an Das Licht der Sonne berbuf. Gin Student fab ibn und fagte; auf Diefe Urt follten alle ichlechten Statthalter aus ihren Statthaltericaften fommen, wie biefer arme Gunder aus ber Diefe bes Mb. grundes tommt, todt für Sunger, blag, und ohne einen Beller, wie ich mir einbilde.

Sancha horte dies und fagte: acht Lage oder zehne find es, Freund Lafterzunge, daß ich hinging, um die Infel zu regieren, die man mir
gab, in diefer Beit habe ich mich, auch nicht
einmal eine Stunde, am Brodte fatt gegeffen: in diefer Beit haben mich Aerzte verfolgt,
Feinde haben mir die Anochen weich gefchlagen,
ich habe teine Gelegenheit gehabt, mich bestechen,
oder mir has Recht abkaufen zu laffen; und wenn
dem fo ift, wie es ift, so verdiene ich nach meinet

Meinung nicht, auf diese Art heraus zu kommen; aber der Mensch denkt's und Gott lenkt's, und Gott weiß, was sich für einen jeden am besten schiedt, und heute mir, morgen dir, und keiner kann sagen, von diesem Wasser werde ich nicht trinken, denn wa man denkt, es giebt Würste, sindet man oft nicht die Haut dezu; und Gott vesteht mich, und damit gut, mehr will ich nicht sagen, wenn ich auch konnte.

Erzürne dich nicht, Sancho, lag dich dus, was du hörft, nicht verdrieffen, denn es wurde kein Ende nehmen; komme du nur mit einem gwen Gewissen und mögen fie doch reden, was sie immer reden wollen, denn wenn man den Berläumdern die Bunge binden wollte, das ware eben so viel, als ob man das freie Feld durch Thore zu verschlieffen trachtete. Rommt der Statthalter reich aus seiner Statthalterschicht, so sagen sie von ihm, daß er ein Schelm gewesen ist, kommt er arm zuruck, so hat er den Handel nicht verstanden und ist ein Dumkopf.

Go merden fie mich gewiß, antwortete Samdo, diefes Mal eber für einen Narren, als für einen Goelm halten.

Unter diefen Reden gelangten fie, won Jungen und vielen andern Leuten aus bem Schloffe umgeben, dahin, wo fich auf einer Gallerie ber herzog und die herzoginn fon befanden, um

den Don Quirote und Cancho gu erwarten, nicht eber hinaufgehn wollte, um den Bergog gu febn, bis er vother dem Grauen im Gtalle Quartier gemacht hatte, denn er fagte, daß er im Graben eine gar zu ichlimme Racht-gehabt dann ging er hinauf, um bie gnadige Berrichaft, au febn; por der er niederfniete und fprach; . ich, meine Gnadigen, weil es Eure Sobeit alfo mollte, ohne irgend ein Berdienft an mir, ging bin, um eure: Infel Barataria ju regieren, in Die ich nadt fam und noch nacht bin, weder gewonnen. noch verlohren habe. Ob ich gut regiert habe, oder folecht, darüber giebt es wiele Beugen, die fagen mogen, was ihnen gut dunft. 36 habe permittelte Gaden aufgeflart, Progeffe entibieben, und bin immer por Sunger geftorben, benn fo moffte es der Doffer Pedro Recio, geburtig aus Tirteafnera, der infelhafte und ftatthalterifche Mrgt. In der Macht überfielen uns Feinde, und nachdem wir ihnen ichnell entgegen gerudt maren. fo fagten die von der Infel, fie maren befreit und Satten durch die Lapferteit meines Armes den Gieg erfochten: Bott gebe ihnen Beil, wie fie die Bahrheit fprechen. Mit einem Boct, mabrend diefer Beit habe ich die Laft ermogen, fammt allen Pflichten, welche das Regieren mit fich führt, und ich habe es ausgerechnet, daß das meine Goulfern nicht tragen tonnen, dag das

fein Gewicht ift für meinen Ruden, fein Dfeil für meinen Rocher: Damit alfo nicht die Statthaltericaft mit mir Ropf über machte, fo habe ich lieber mit der Statthalterfchaft Ropf über machen wollen und habe geftern fruh die Infel fo verlaffen, wie ich fie gefunden, mit den nehmlichen Straffen, Saufern und Dachern, die fie hatte, als ich bintam. Ich habe von feinem mas geborgt, auch ift mir fonft fein Bewinnft gugefallen: ich hatte wohl den Borfat, etliche nutfliche Berordnungen zu machen, aber ich habe es nicht gethan, weil ich fürchtete, fie murden nicht gehalten merden, und dann tommt es auf eins binaus, ob man fie macht, oder nicht macht. ging, wie gefagt, aus der Infel, ohne eine Begleitung, auffer der von meinem Graum; ich fiel in einen Graben, in diefem ging ich wei bis heute fruh mit dem Lichte der Gonne ben Ausgang fah; Diefer mard mir aber nicht fo leicht, denn hatte mir der Simmel nicht meinen gnabigen Beren Don Quirote geschickt, fo fotte ich bis an das Ende der Belt unen bleiben muffen. mein gnadigfter Bergog und Bergoginn, ift hier cuer Statthalter Sando Panfa wieder, der nur das in den gehn Tagen gewonnen hat, in welchen das Regiment führte, daß er einfieht, giebt nichts darauf, ein Statthalter gu fo wenig über eine Infet, wie über Die gange Belt,

und hiemit taffe ich ever Gnaden die Fuse und mache es wie im Spiele die Rinder, wenn sie fasgen: verwechselt, verwechselt die Plagden: ich laufe aus meiner Statthalterschaft in den Dienst meines gnädigen herrn Don Quirote, bei dem ich doch satt merde, wenn ich auch mein Brod in Aengsten esse, denn wenn ich nur satt bin, so ist es mir gleich viel, ob es von Wurgeln oder von Rebhühnern herrührt.

Hiermit endigte Sancho feine lange Rede, ips bem Don Quiroto immer fürchtete, daß er tausend Narrheiten darin vordringen wurde, da er sie ihn aber mit so wenigen beschließen sah, sagt er in seinem Herzen dem Himmel Dank, und ber Herzog umlaritte Sancha und sagte zu ihm, es thue ihm in ir Seele weh, daß er die Statthalters schwell verlassen habe; er wolle es aber so einrichten, daß er ihm in feinem Gebiete ein anderes Amt gebe, daß weniger beschwerlich und mehr einträglich sei. Auch die Herzogin umarmte ihn und herbalt, ihn gut zu verpflegen, da man ihm ansehe, daß er schlimm zugerichtet und noch übler beschaffen sei.

## Biertes Rapitel.

Bon der ungeheuren und nie gesehenen Schlacht, welche borfiel zwischen Don Duirote von la Mancha und dem Lakapen Tofios zur Vertheibigung der Tochter der Duenna Donna Nodriguez.

Die Bergoge bereuten es nicht, daß fie fich mit Sando den Spaf gemacht hatten, ihm eine Statte haltericaft zu geben, noch meniger aber, als an dem nehmlichen Sage ihr haushofmeifter antam, und ihnen Duntt fur Duntt faft alle Borte und Sandlungen ergablte, melde Sancho in Diefen Zagen gesprochen ober gethan hatte: endlich ichilder. te er ihnen den Überfall der Infel, die gurcht des Sancho und feinen Abgug, worüber fie dem fleines Bergnugen empfanden. Die Gefdichte Met fott gu ergablen, daß der Zag des anberaumten Bweitampfes herbeitam, und danter Bergog icon einmal und ofter feinen Lataten Sfilos inbgerichtet hatte, wie er fich mit Do halten habe, um ihn guduber niben, bhne ihn weder umgubringen, noch gu bermunden, befahl er, daß die Gifen von den Langen abgenommen merden follten, indem er zu Don Quirote fagte, fein Chriftenthum, worin et feinen Berth fege, erlaube es ihm nicht, baf biefer Breitampf mit gegenfeitiger Lebensgefahr gehalten murbe, er moge fich. begnügen, ihnen ein offnes Feld in feinem Gebiete bewilligt zu haben, obgleich diefes ichon gegen das Gebot des heiligen Conciliums liefe, welches dergleichen Ausforderungen unterfagt, und darum könne er diefen Streit nicht nach feiner ganzen Graufamkeit vor fich gehn laffen. Don Quipote fagte, Seine Excellenz möchten alles bei diefem Sandel so einrichten, wie es ihnen am besten gefiele, denn er wurde in allem gehorchen.

Der furchtbare Lag mar getommen, und ber: Bergog hatte befohlen, daß man por dem Dlabe des Gofoffes ein geraumiges Geruft erbauen follte, mo fich die Rampfrichter und die Duenna's befinden follten, Mutier und Tochter als Rlager. nachdem von allen Orten und benachbarten Dorfern ungablig viele Menfchen herbeigekommen maren am diefe unerhorte Schlacht gu febn, dergleis chen feiner jemals gefehn hatte, noch auch in dem Lande davon hatte reden horen, von denen, die damals lebten, und auch von denen, die geftorben der den Rampfplag und be maren. Schranken vetrale mar der Meifter der Ceremonien, welcher ben Dlag Anterfuchte und gang umging, damit fein Betrug obmalte, noch etwas bingelegt fei. worüber man ftolpern und fallen tonne: nach ihm famen die Duenna's und nahmen ihre Gige ein, in ihre Schleftr bis über die Mugen und felbit bis über die Bruft verhüllt, mit den Beberden einer gemaltigen Unruhe, indem Don Quirote in den Schranten hielt. Bald darauf, von vielen Trompetern begleitet, erichien an einer Geite des Dlages auf einem großen Roffe, das heftig ftampfe te, Der große Lafan Tofilos, mit niedergelaffenem Biffer und ganglich in tuchtige und glangende Baffenftude eingefchnurt. Das Pferd mor ein Friefe, ein großer Apfelichimmel: von jedem Border- und hinter . Bufe bing ibm ein großer Bufchel Saare Der tapfre Rampfer tam, mohl von dem Bergoge, feinem Berrn, untereichtet, wie er fich mit dem tapfern Don Quirote von la Mancha zu benehmen habe, vielmals erinnert, daß er ihn ja auf teine Beise umbringen folle, sondern Dahin febn, dem erften Ungriffe auszuweichen, um fich nicht in Lebensgefahr gn fegen, in der er fich ohne 3weifel befand, wenn er im pollen Rennen auf ibn fliege. Er ritt um den Dlag, und als er gekommen mar, wo die Duenna's fagen, bielt er eine Beile, um die zu beschauen, Die ihn zum Gemahl verlangte: der Marichall befin Quirote, ber fich foon auf dem Mage befand, und neben Tofilos mit den Duenna's fprach, welche er fragte, ob fie darein willigten, daß fich fur ihr Recht Don' Quirote von la Mancha ftellte. Gie fagten Ja, und daß alles, mas er in diefem Sandel thun wurde, gut gethan, und gultig und rechtsbraftig fein follte. Der Bergog, und die Bergogin hatten

fich indeffen ichon auf eine Balletie verfügt, die auf die Schranten nieder fah, welche mit ungabligen Leuten umzingelt waren, Die den Musgang Diefes niegeschenen Rampfes erwarteten. Die Bedingung der Rampfenden war, dag wenn Don. Quirote obfiegte, fein Wegner fich mit der Tochter der Donna Rodrigues verheirathen mußte, mare er aber ber Befiegte, fo mar fein Mittampfer feines Mortes frei, ohne irgend eine andre Genugthuung zu neben. Der Meiftet ber Ceremonien theilte ihnen Conne und ftellte beibe dabin, wo fie ftebn mußten. Die Erommeln ericalten, die Luft matb bom Rlange Det Trompeten erfüllt, unter ihren Ruffen gitterte die Erde: die Bergen ber guichquen. den Menge maren vollet Etwartung, einige fürch. teten und andre hofften den guten oder den bofen Ausgang diefes Bandels.

Don Quirote empfahl sich bon gangem Bergen Gott, unferm herrn, und der Donna Dulcienea von Toboso, indem er darauf wartete, daß man das Michen zum Augriff geben sollte; aber unfer Lakan hatte gang vetschiedene Gedansten: er dachte nut an das, was man jest ergah. Ien wird.

Als er nehmlich feine Feindin fo in der Rabe beschaute, schien fie ihm das schönfte Weib zu fein, das er noch in feinem gangen Leben gefehn hatte, und der blinde Junge, den man in den hiefigen

Begenden nur gewöhnlich Umot gu nennen pflegt, wollte diefe Belegenheit, Die fich ihm barbot, nicht perliehren, über eine Lafanifche Geele zu triumwhiren und fie in die Lifte feiner Traphaen eingus tragen, er naberte fich ihm alfo gang leife, ohne daß ihn einer febn konnte, und flieg bem armen Lakanen einen Dfeil von zwei Ellen in die linke Geite, womit er ihm bas Berg burch und burch fvaltete: mas er auch mit Giderheit thun fonnte. denn die Liebe ift unfichtbar und dringt hinein, mo fie nur immer will, ohne daß fie jemand mes gen ihren Thaten gur Rede ftellen fann. 21s das ber das Beichen zum Ungriffe gegeben mar, fand unfer Latan fo entgudt, indem er die Goonbeit derjenigen erwog, Die fcon die Bebicterin feiner Breiheit geworden war, daß er den Rlana der Trompete gar nicht vernahm, den Don Quirote fehr gut horte, und ibn taum gehort hatte, als er daber fprengte und im heftigften Rennen, fo fcnell es nur fein Roginante aushalten fonnte, gegen feinen Beind fturgte, und als ihn fein Stallmeifter Sancho abfahren fah, rief Diefer mit lauter Stime me: Gott geleite bich, bu Blume und Musbund der irrenden Ritter: Gott gebe dir den Gleg, benn du haft das Recht auf deiner Geite. Und ob. aleich Tofilos Don Quirote auf fich los fommen fah, bewegte et fich doch nicht einen Schritt von feinene Dlage; fondern er rief mit fautet Stimme Don Quirote. Vi.

Den Marichall herbei, und ale diefer gekommen war, fragte er ihn: mein herr, gefchieht diefe Schlacht nicht deshalb, daß ich mich mit der Das me da vermable, oder nicht vermable?

Go ift es, mar die Untwort.

Alfo denn, fagte der Lakan, fürchte ich mich meines Gewissens, und halte es für eine zu große Gunde, wenn diese Schlacht vor sich ginge, darum fage ich, daß ich mich für überwunden gebe, und daß ich mich augenblicklich mit der Dame verheitathen will.

Der Marfchall war über die Borte des Tofis los in Erstaunen, und da er mit um gen Bufame menhang diefer Goche wußte, fo mußte er nicht, mas er ihm antworten folle. Don Quirote hielt mitten in feinem Laufe inne, da er fah, daß ihm fein Beind nicht entgegen fam. Der Bergog begriff nicht, warum der Zweikampf nicht bor fich ginge: aber der Marfchall theilte ihm bald mit, mas Zo. filos gefagt hatte, worüber er aufe aufferfte erftaunt und gornig mar. Indem diefes borging. begab fich Tofilos nach dem Gige der Donna Ros driquez und fagte mit lauter Stimme: ich, Gennora, will mich mit eurer Lochter verheirathen, und perlange nicht, das mit Banten und Streiten guerlangen, mas ich im Frieden und ohne Lebensge, fahr erlangen tann.

Diefes borte der tapfre Don Quirota, und

fagte: Da dem alfo ift, to bin ich feel und meines Berfprechens ledig: verheirachet euch gur guten Stunde, und was euch Gott gegeben hat, bas moge euch Sankt Peter gefegnen.

Der Herzog war jest in den Sof des Golofifes herabgeftiegen, ging jum Lofilos und fragte ihn: ift es die Wahrheit, Rittes, daß ihr euch füt überwunden erkennt, und daß ihr von eurem zasgenden Gewissen angetrieben, entschloffen seid, euch mit dieser Jungfrau zu vermählen?

Ja, gnadiger herr, antwortete Tofflos.

Er thut fehr gut, fagte hierauf Sancho Panie fa, denn das, was du der Maus geben follft, gieb der Rage in Ruh, fo bift ficher vor der Sorge du.

Losilos bemühte sich, den heim abzunehment und bat, daß mun ihm eilig helfen möchte, dennt es fehle ihm schon an Besinnung und Athem, weil er es nicht aushalten könne, so lange in dem engen Käfige eingeschlossen zu sein. Sie nahmen ihn schnell ab, und nun war sein Lakapengesicht entdeckt und offen. Als dieses die Donna Robels guez und ihre Lochter sahen, schrien ste laut und sagten: dies ist Betrug, Betrug ist dies, den Losson, den Lakapen unsers gnädigen Herzogs, hat man uns statt meines wahrhaftigen Brautigams untergeschoben: Gerechtigkeit im Nahmen Gottes und des Königs wegen solsher Bosheit, um es nicht Spishüberei zu nennen.

Bekimmert und nicht, meine Damen, autwortete Don Quipote, denn hier ift weder Bosheit noch Spishuberei, oder wenn fie da ift, so rührt sie nicht vom Perzoge her, sondern von den boshaften Bauberetn, die mich verfolgen, die neidisch darüber, daß ich den Ruhm dieses Sieges davon tragen sollte, das Gesicht zures Bräutigams in dieses verwandelt haben, welches, wie ihr sagt, dem Lakanen des Herzogs zugehört: nehmit meinen Rath an und heirathet ihn, der Bosheit meiner Feinde zum Tros, denn ohne Zweisel ist er der nehmliche, den ihr zu zurem Gemahl habt ers werben wollen.

Als der Herzog dieses hörte, hatte er beinahe seinen ganzen Born weggelacht, er sagte: die Begebenheiten, welche dem Herrn Don Quirote zus stoffen, sind sa unferordentlich, das ich es glauben muß, daß dieser mein Lakan nicht derselbe sei; wir wollen uns aber dieser Ersindung und List bedienen: wir wollen, wenn es euch gefällt, die hochzeit vierzehn Lage aufschieben, und diese Persson, die uns irre macht, so lange eingeschlossen halten, in dieser Beit erhält er vielleicht seine vorige Gestalt wieder, denn der Grimm der Zauber er gegen den herrn Don Quirote wird doch nicht so lange danern, vollends wenn sie sehen, daß ihnen ihre Schelmereien und Verwandlungen so wernig nugen.

Ach, guadiger herr, fagte Sanche, diese Schufte haben es nur gar zu fehr in der Art, die Saschen, die meinen herrn angehn, in ganz etwas andres zu verwandeln. Singn, Ritter, den ep vor einiger Zeit überwand, und der der von den Spiegeln hirs, verkehrten sie in die Gestalt des Baccalquereus Simsom Carrasco, der in unserm Dorfe ges bohren und unser sehr guter Freund ist, und meisne gnädige Dulcinea von Toboso haben sie in eine gemeine Bäuerin verkehrt, und darum glaube ich, daß dieser Lakan als Lakan leben und sterben wird, die ganze Zeit seines Lebens hindurch.

Worauf die Lochter der Rodriguez fagte: mag er fenn, wer er will, der mich zur Frau begehrt, so nehme ich ihn an, denn ich will lieber die rechtmäßige Frau eines Lakanen sein, als die Matresse und Berführte eines Ritters, obgleich der es nicht ist, der mich verführt hat.

Alle diese Sachen fielen vor. indessen Tofilos eingesperrt wurde, so lange, bis man fabe, was aus seiner Verwandlung wurde. Alle riefen den . Sieg des Don Quirote aus, und die meisten was ren traurig und melankolisch darüber, daß die so sehnlich erwarteten Rämpfer sich nicht in Stude gerrissen hatten, so wie sich der Pobel betrübt, wenn er gehofft hatte, einen gehenkt zu sehn, der von der Parthei, oder von der Gerechtigkeit Vergebung erhält. Die Menschen gingen fort, der

Bergog, und Don Quirote tehrten in das Schlog garud, Sofilos wurde gefangen gefent, Donna Robriguez und ihre Sochter waren fehr gufrieden, weit fle faben, daß diefer handel auf dem einen ober dem andern Wege zu einer Beirath ausschlasgen wurde, und Sofilos hoffte nichts weniger-

## Fünftes Rapitel.

Sandelt wie Don Quirote fich bom Bergoge beurlaubte, und was ihm mit der verftandigen und aufgeraumten Alceflora, der Rammerfrau der Herzogin begegnete.

fcien es dem Don Quipote Beit den Muffiggang gu berlaffen, in welchem er fich in diefem Schloffe befand, weil er fich einbildete, es fei ein großer Berluft, daß er fich einfam und trage unter fo vielen Unnehmlichfeiten und Befte lichteiten befand, die ihm bie Bergoge als einem irrenden Ritter anftellten, und da er glaubte, er muffe dem Simmel von diefer Muge und Ginfamteit strenge Rechenschaft ablegen, fo bat er bie Bergoge um die Bergunftigung, fich beurtauben gu dürfen. Diefe gaben fie ihm auf eine folche Beife, als wenn es ihnen fehr ichmerglich fiele, ihn bon fich zu laffen. Die Bergogin gab dem Cancho Danfa den Brief feiner Frau, der über ihn weinte und fagte: wer hatte das gedacht, daß fo große hoffnungen, als in der Bruft meiner Frau Therefe Danfa über Die Rachricht meiner Statthalterichaft erzeugt murden, darauf binaus laufen follten, daß ich jest wieder hinter den Aben\* theuern meines heren Don Quirote von la Man: da herziehe? Aber ich bin boch vergnügt darüber, daß ich febe, Therefe führt fich fo auf, wie

es sich schiett, daß sie der herzogin die Eicheln übersendet, denn wenn sie das nicht gethan hatte, so wurde ich mich fehr argern, daß sie so undankt bar ift. Mein Troft ift nur, daß man von diesem Geschenke nicht sagen, kann, es sei ein unrechtmass siges Gut, denn ich hatte die Statthalterschaft noch nicht, als sie es schickte, und das gehört sich, daß die, die eine Wohlthat empfangen, sich dankt bezeigen muffen, wenn es auch nur, dutch eine Kleinigkeit geschieht. Rurz, nacht kam ich in die Statthalterschaft, und nacht komme ich wieder heraus und darum kann ich mit gutem Gewissen, was nicht wenig ift, sagen; nacht wurde ich geborren, nacht bin ich noch, ich habe nichts verlohren, nichts gewonnen.

Dieses sagte Sancha am Tage der Abreise, und als Don Quirote heraustrat, nachdem er sich den Abend vorher von den herzogen beurslaube hatte, zeigte er sich eines Morgens frühe gewaffnet auf dem hofe des Schlosses. Bon den Gallerien sahen ihm alle Leute aus dem Schlosse zu und die herzoge kamen ebenfalls, ihn zu sehn. Sancha befand sich auf seinem Grauen mit dem Schnappsacke, Felleisen und ungemeiner Jufriedensheit, denn der haushofmeister des herzogs, der nehmliche mit der Dreischleppina, hatte ihm einen Beutel mit zweihundert Dukaten gegeben, um damit die Unkoften der Reise zu bestreiten,

was aber Don Quirote noch nicht mußte. Als . alle, wie 'gefagt, zugegen waren, um ihn zu febn, erhob unter den übrigen Duenna's und Kammer-frauen der Herzogin, die ihn betrachteten, die luftige und verständige Allistoda die Stimme, und fagte mit klagenden Tonen:

Sore, ichlocht gefinnter Ritter, bleibe noch ein wenig ftehn, sporne nicht die magern Seiten beines Biebes, das fo ichlecht.

Schaue, Falfcher, du entfliehst nicht einer wilden Schlange Beh, sondern einem garten Lammchen, bas noch weit vom Schafe ftebt.

Saft verspottet, Ungeheuer, eine Jungfrau, die fo fcon, als Diana fie in Bergen, Baldern Benus je gefehn.

Aeneas fluchtger, graufamer Bicen, Du magft mit Barrabas nur immer gebn.

Du entführft, - o fcblimm Entführen! in den harten Rlauen jest

einer Ganften Eingeweide, du um Liebe bich gefleht.

Du entführft mir auch drei Mügen, Bander von den Beinen icon, die fo glatt wie weiser Marmor und fo gart und trefflich ftehn.

Du entführst zweitaufend Geufzer, die, menn fie nur Feuer marn, gundeten zweitaufend Troja's gab's zweitaufend Troja's je.

Aeneas flüchtger, grausamer Biren, Du magst mit Barrabas nur immer gehn.

Batte dein Stallmeifter Sancho boch ein alfo fteinern herg, unerbittlich, daß ben Bauber nie verlöhre Dulcinee.

Für die Schuld, die du verbrochen, finde Strafe, die gerecht: welche hier im Lande Frevlern nach auf ihren Schritten geht.

Deine iconften 2 entheuer fommen theuer dir gu ftebn.

bein Vergnügen schwind in Traumen, Deine Kraft in Nichts vergeh.

Meneas flüchtger, graufamer Biren, Du magft mit Barrabas nur immer gebn,

Nenne man dich einen Falfchen, von Sevilla zu Manchen, von Granada bis zu Laja, und von London bis zur Themf'

Und wenn du in Karten fpieleft, Friege teinen Trumpf gu febn, dir antfliebe jeber Ronig, jedes As und jede Jehn.

Wenn du die die Ragel ichneidest, gebe in bas Fleifch die Scheer', lägt du einen Bahn ausziehen, bleibe bir die Wurzel ftehn.

Aeneas flüchtger, graufamer Biren, Du magft mit Barrabas nur immer gebn.

Indesten fich auf diese Weise die fraueige Aleisidora beklagte, ichnute sie Don Quipote unverwandt an, und tehrte fich dann, ohne emas zu antworten, gegen Sancho: bei deinem Leben, o Sancho, beschwöre ich dich, mir eine Wahrheit zu sagen: sprich, haft bu denm vielleicht die drei Mügen und die Bander mitgenommen, von denen diese verliebte Jungfrau spricht?

Borauf Sancho antwortete: Die drei Mugen habe ich mitgenommen, die Bander aber nicht, oder ich will mich hangen laffen.

Die Bergoginn vermunderte fich über Leichifertigfeit der Altifidara, denn ob fie fie gleich für aufgeraumt, luftig und leichtfertig gehalten hatte, fo hatte fie boch nie geglaubt, daß fie dergleichen unternehmen fonne: und da fie von dem Spaffe nichts gewußt hatte, fo mar ihr Erftaunen um fo groffer. Der Bergog wollte ben Scherg noch weiter treiben und fagte: nicht edel fcheint es mir, Berr Ritter, bag, nachdem ihr in meinem Schloffe die freundschaftliche Aufnahme empfangen habt, welche euch widerfahren ift, ibr fo fühn feid, Die brei Magen, ja noch mehr, Die Strumpfbander meiner Rammerfrau gu entführen: Beiden einer üblen Gefinnung: Buge, welche mit eurem Muthe nicht übereinstimmen : gebt die Bander heraus, oder ich fobre euch auf Leben und Tob, ohne gurcht, daß ichelmifche Bauberer mich vermandeln, oder mein Geficht entftellen, wie fie es meinem Latagen Tofilas gethan baben, ber mit euch den Rampf unternehmen wollte.

Das verhute Gott, antwortete Don Quirote, dag ich das Schwerdt gegen eure durchlauchtige Derfon entbloge, von ber mir fo viele Gnade mis Derfahren ift: Die Mügen follen herausgegeben merben, weil Gancho fagt, bag er folde habe: in Anfehung ber Steumpfbander aber ift es unmoge denn ich habe fie fo wenig, wie er befomund wenn eure Rammerfrau nur, in ihrem Schrante nachfucht, fo wird fie foliche gewiß finden. 3ch , Berr Bergog , bin niemals fein Dieb gewer fen, dente es auch in meinem gangen Leben nicht gu fein, wenn Gott nicht feine Sand bon mir abe gieht. Diefe Jungfrau fpricht, wie fie felber fagt, als eine Berliebte, woran ich feine Schuld has be ... und barum babe ich auch nicht um Bergeibung au bitten , weder fie, noch Gure Ercelleng, die ich anflebe, eine beffere Meinung von mir gu begen, und mit von neuem' die Erlaubnif gu geben, meine Reife fortzufegen.

Bott verleihe sie euch so gludlich, sagte die herzoginn, herr Don Quirote, daß wir immer gludliche Nachrichten von euren Thathandlungen empfangen, und nun reist in Gottes Namen, denn indeß ihr zögert, sacht ihr nur das Feuer im Busen der Jungfrauen an, welche euch sehn, die meinige aber will ich so bestrafen, daß sie sich in Zukunft niemals wieder, weder mit Minen noch mit Worten vergehn soll.

Nur einmal muft du mich noch anhören, o tapfrer Don Quirote, fagte hierauf Aktifidora daß ich
dich nehmlich wegen der Entwendung der Strumpfe
bander um Bergeihung bitte, dehn bei Gott und
meiner Geele, ich habe fie umgebunden, und ich
bin so gerstreut, wie jener, der auf dem Efel saß
und ihn fuchee.

Das fagt' ich ja, fagte Gundo, ich bin wohl ber Mannn banath, einen Diebftahl zu verhehlen, benn wein ich bas hatte ihne wollen, fo konnte ich es wohl in meiner Statthalterfchalt thun, daß es mur fo hatte fein muffen.

Don Quirote neigte das hauft und machte ben Bergagen und ben Umftebenden ein Compliment, worauf et den Rozinante umlentte, und, indem ihm Sancho auf dem Grauen folgte, das Schloß verließ, und den Weg nach Saragoffa einschlug.

. . 61

## Gedstes Rapitel.

Enthalt, wie fich fo viele Abentheuer über Don Quipote ergoffen, daß taum eins dem andern Plag maches tonnis.

Als Don Quirote fich im freiem Felde fab, bon den Bestürmungen der Altisidora erlöft, mar es ihm, als wenn er fich wieder in feinem Glemente befinde, fein Beift erwachte von neuem, die Bahn der Ritterschaft zu verfolgen, und indem er fich gu Gancho mandte, fante er: die Freiheit, Cancho, ift eins der toftlichften Beichente, welches ber Simmel nur immer den Menfchen verlieben hat: mit ihr durfen fich weder die Schage vergleis den, welche die Erde verichließt, noch die, welche Sas Meer bedeckt: fur bie Freiheit, wie fur die Ehre, fann und foll man bas Leben magen, :und: im Gegentheil ift die Gflaverei das größte Unglud, welches dem Menichen guftoffen tann. diefes, Sancho, weil du wohl die Dracht und den · Ueberfluß gefehn haft, welche uns in diefem Schloffe ju Bebote ftanden, bas mir verlaffen bas ben: doch mitten unter diefen mohlichmedenden Berichten und abgefühlten Betranten fchien es mit doch, ich fei bom hunger unflagert; weil ich . nichts mit derjenigen Freihrit genoß, mitiber ich: es gethan hatte, wenn alles das meinige gewefen. mare: denn die Berbindlichkeiten, die uns erzeigte

Bohlthaten guflegen, find eben fo viele Beffeln, welche die Freiheit der Geele befchranten. Gludlich ift derjenige, welchem der himmel fein Brod giebt, ohne daß er wem anders, als dem himmel, Dant schuldig ift.

Aber bennuch, fagte Sancho; mas ihr auch fagen mögt, ift es nicht gut, wenn wir für die zweihundert Dukaten nicht dankbat wären, die mir der Haushofmeister des Herzogs in einem Beutel gegeben hat, und die ich als Stärkung und Medicin auf meinem herzen trage, und für alle galle
etwas zu haben, denn wir finden wohl nicht ims
mer Schlösser, wo man uns verpflegt, sondern
gerathen auch leicht in Schenken, wo wir geprüsgelt werden.

Unter diesen und andern Gesprächen zogen der irrende Ritter und sein Stallmeister fort, als sie, nachdem sie ohngefähr eine Meile gemacht hatten, auf dem Grase einer grünen Wiese an zwölf Leute auf ihren Manteln effend sahen, die wie Bauer gekleidet waren. Neben ihnen lag ets was, wie weisse Tücker, mit denen sie einige Saschen zügedeckt hatten: diese lagen umher, und waren aufgestellt und sorgfältig eingewickelt. Don Duirvter ritt auf die Effenden zu und grüßte sie erst höslich, worauf er sie fragte, was sie mit den Tüchern zugedeckt hätten. Einer von ihnen antwortete: mein herr, unter diesen Tüchetn has

ben wir etliche Blider von hut erhabner Arbeit, die in einen Altar kommen follen, der in unferm Dorfe aufgerichtet wird : wir tragen fie fo bedeckt, damtt fie nichts von ihrem Glang verliehren, und auf den Schultern, daß fie nicht beschädigt werden.

Wenn es euch gefällig mare, fo mechee ich fie gerne febn, benn Bilder, Die mit folder Gorfalt behandelt werden, muffen ohne Zweifel febr icon fein.

Naturlich, fagte ein andret, und ich durf euch nut fagen, wie viel fie toften, bern es ift in Bahrheit feins darunter, das nicht über funfgig Dutaten zu ftebn'fommt, und damit ibe febt, baff es mahr ift, fo geduldet euch ein wenig, und ibr follt es mit euren eignen Mugen febn. Diefer ftand fogleich vom Effen auf und gog die Dede vom erften Bilde meg, worauf man fah, daß es den beilis gen Beorg auf einem Dferde vorftellte, das mit den Ruffen in einem Drachen verwickelt mar, in bef. fen Rachen die Lange drang, mit der Schredlich feit, wie man ihn zu mahlen pflegt. Als Don Quirote ihn fah, fagte er: Diefer Ritter mar einer ber vorzuglichften Arrenben. Die nur je unter ber gottlichen Kahne gedient haben: er beift Don Santt Georg und war ein aufferordentlicher Beichuger ber Jungfrauen. Wir mollen Das zweite Betrachten. :.

Der Mann badte es, auf und es ftellte den Beiligen Martin vor, zu Pferde der mit einem Armen seinen Mantel heilt, und kaum hatte ihn Don Anirote gesehn, als er sagte: dieser Mittac mar ebenfalls einer von den chtistlichen Abentheus rern, und ich glaube, er war mehr freigebig, als sapser, wie du hier sehn kannst, Sancho, wo er seinen Madtel mit einem Armen um die Salfte theilt, es muste gewiß damals Winter sein, denn sonst hätte er ihm denselben wohl ganz gegeben, da er so sahr mitleidig war.

Des kraucht's nicht, sagte Sancho, sondern er brauchte fich nur an das Sprichwort zu halten: das Geben und Behalten muß man mit Berftand verwalten.

Dod Quirote lachte und bat, daß man auch das andre Tuch abnehmen möchte, unter welchem sich das Bildniß des Schugheiligen von Spanien veigte, mit blutigem Schwerdte, Mohren verjagend und über ihren Löpfen fortreitend, und ind dem es Don Anirote sah, sagte er: auch dieser ift ein Ritter und aus dem Geschwader Christi, er brift Don Savet Diego Mohrentodter, einer von den tapfersten heiligen und Rittern, die nur je die Welt besas, und welche der himmel jest bes fist.

60 Sie nahmen ein andres Zuch ab; und man ab den Sturg des Gankt Paulus vom. Pferde,

mit allen Umftanden, wie man immer die Geschichte feiner Bekehrung zu mahlen pflegt. Als er sich nun so tauschend zeigte, daß man hatte glauben sollen, man hore Christum sprechen und Paulum antworten, sagte Don Quirote: dies fer war der größte Feind, ben die Kirche des Herrn unsers Gottes damals hatte, und ihr größter Bertheidiger, den sie jemals haben wird, irrender Ritter im Leben, und Heiliger im Lode, ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberge des herrn, ein Lehrer der Bolker, dem der himmel zur Schule gedient hatte, und den Jesus Christus selbst als Lehrer und Neister unterrichtet hotte.

Weiter waren teine Bilber, urd darum befahl Don Quirote, daß man fie wieder zudeden folle, worauf er zu denen fagte, welche fie trugen: ich halte es für eine gute Borbed utung, ihr Rinder, daß ich die gesehn habe, was ich gesehn habe, denn diese Heiligen und Ritter trieben dasselbe Gemerbe, welches ich treibe, nehmlich die Ausübung der Waffen, nur findet sich der Unterschied zwissischen ihnen und mir, daß sie Heilige waren und nach dem Göttlichen rangen, ich aber ein Güne der bin, und nach dem Menschlichen ringe. Sie ervberten den Himmel durch die Gewalt ihrer Arme, denn der Himmel leidet Gewalt, ich weiß aber micht, was ich bisher darch die Gewalt aller meiner Leiden ervbert habe; wenn aber nur meine

Dulcinea von Toboso aus ihrem Bustande erlöft wird, um mein Glud zu erhöhen und meinen Berstand zu verbessern, so kann es fein, daß ich meine Schritte alsdann auf einen bessern Weg lenke, als ich bisher betreten habe.

Bott erhore dies und der Satan fei taub, rief Sancho bei diefer Belegenheit aus.

Die Leute vermunderten fich, fowohl über bie Beftalt, wie über die Reden des Don Quirote, ohne nur die Salfte von dem an begreifen, er ihnen fagen wollte. Gie endigten ihre Mahl. zeit, nahmen ihre Bilder auf, und fagten Don Quirote Lebewohl, indem fie ihren Beg verfolg. Sancho mar von neuem über alles, mas fein Bere mufte fo erstaunt, als wenn er ihn noch nie gefannt hatte; denn er glaubte, dag feine Beschichte oder feine Begebenheit in der Belt fei. die er nicht an den Kingern hersagen konne: mahre lich, rief er aus, wenn das, mein theurer Berr. mas uns jest begegnet ift, ein Abentheuer genannt werden tann, fo ift es eins der lieblichften und Boftlichften, die uns nur auf unfrer gangen 2Banderfchaft zugeftoffen find: ohne Schlage und ohne Angft haben wir es beendigt, ohne die Band an den Degen zu legen, noch mit dem Leibe auf Die Erde zu ichlagen, oder hunger zu erleiden: lobt fei Gott, daß es mir vergonnt mar, dergleiden mit meinen eigenen Mugen gu febn.

Du fprichft recht, Gando, fagte Den Quie rote : aber du mußt wiffen, daß nicht alle Beiten aleich find, oder fich auf gleiche Beife gebehrben: und das, was der Pobel gewöhnlich Borbebeutungen zu nennen pflegt, die nirgend in der Bernunft gegrundet find, wird von den Berftandie gen nur far gludliche Bufalle gehalten. Giner von diefen Abeglaubischen fand am Morgen auf. ging aus feinem Saufe, und begegnete 'einem Monche von dem Orden des heilbringenden Santt Kranzistus, worauf er so schnell, als wenn er eis nem Greifen begegnet mare, wieder umtehrte, und in fein haas jurud gieng. Ginem andern, Mendoga, murde bas Galg über den Dich gefcuttet. wodurch fich ihm zugleich eine Melancholie in Das Berg fchattete, als wenn die Ratur gezwungen mare, ein funftiges Unglud durch bergleichen Rleinigfeiten, wie die ergablten Dinge find, bother zu fagen. Der verftaubige Chrift mird das nicht andrechnen wollen, mas der himmel thun Mis Scipio nach Ufrita tam, fiel er bin, toill. indem er auf das Land fprang, dies hieften feine Goldaten für eine fchlimme Borbedeutung ; er aber faßte die Erde in feine Arme. und fagte: bu tannft mir nicht entflieben, Ufrifa, denn ich halte dich feft, und in meinen Armen. Darum, Sancho, dag ich diefen Bilbern begegnet bin, ift für mich ein febr gludlicher Bufall gewefen.

Das glaube ich auch, antwortete Gencho, ich möchte aber mohl das won euch wiffen, warum die Spanier, wenn fie in eine Schlacht geben, dies fen Sankt Diego Mohrentedter mit den Worten anrufen: Sankt Jago und ichlieft Spanien! Ift denn Spanien etwa offen, daß man es zuichliefe fen mufte? oder was hat das fonkt zu bedeuten?

Du bift sehr einfältig, Sancho, antwortete Don Quirote, siehe, diesen groffen Ritter vom roethen Kreuze hat Gott Spanien zum Schuchpatton und Beistande verlieben, verzüglich in dem harten Streit, den die Spanier mit den Mohren gehabt haben, darum rufen sie ihn in allen ihren Schlackten als ihren Beschüger an, und oft hat man ihn sichtbarlich mahrgenommen, wie er die seindlichen heerschaaren angreift, verfolge, zerstort und vernichtet: und von dieser Wahrheit kannte ich dir viele Exempel anführen, die in den wahrhaftigen Spanischen historien erzählt werden,

Sancho veranderte das Gefprach und fagte zu feinem Berrn: ich habe mich, guddiger herr, über die Leichtfortigkeitader Altifidora, der Kamemerfrau der herzoginn, verwundern muffen: tuchetig muß fie doch getruffen und vermundet von dem fogenannten Amor fein, der ein blinzelnder Schlingel fein foll, denn menn er auch Triefaugen hat, oder eigentlich gar nicht fehn kann, fo icheft er doch, wenn er fich ein Berg, felbst das Kleinste

gum Biele fegt; diefes mit feinen Pfeilen durch und durch. Ich habe auch gehört, daß an der Keufchheit und Chrburteit der Madden die Liebespfeile abgestumpft werden; aber es scheint, daß sie an diefer Altisibora eher icharfer als ftumpfer werden.

Merte, Sancho, sagte Don Aligote, daß bie Liebe keine Rudlichten kennt, auch niemals auf die Vernunft Rudlicht nimmt, so daß sie dieselbe Beschaffenheit hat, wie der Tod, der eben so gut die hohen Schlösser der Könige, als die niedtisgen Hutten der Schäfer besucht, und hat sie eins mal eine Seele in Besig genommen, so ist das erste, was sie thut, daß sie Furist und Schaam' vertreibt und deshalb erklärte Atissidora ihre Uberschen so stelleng, die in meinem Herzen kher Berdruß als Mitleiden erregt haben.

Das ist grausam, sagte Sancho, und eine unerhörte Undankbarkeit. Ich muß sagen, daß ich mich gleich auf die allerkleinste Liebeserklärung ergeben hatte. Ei, Teufel noch einmal: Was ist das für ein Herz von Marmor, ein Eingeweidevon Erz, und eine Seele von Stein! Ich kann mir aber nicht vorstellen, was das Mädchen an euch gesehn haben sollte, das sie so verliebt hatte machen können. Was für Schönheit, frisches Anssehn, Lieblickeit, Angesicht, was von diesen Dingen hat sie doch wohl eintzuckt? Denn meiner Seele, ich betrachte euch oft von den Füssen bis

auf das lette Sarchen eures Ropfes, und ich febe Dinge, die ehr erschreden als verliebt machen tonnten, und doch habe ich sagen horen, daß die Schönheit das erfte ift, was die Liebe erregt, da ihr nun aber gar teine besigt, so weiß ich nicht, worin sich die arme Ereatur verliebt hat.

. Merke, Sancho, antwortete Don Quirote, daß es zwei Urten von Schanheit giebt, eine des Rörpers und eine andre der Geele: die der Geele leuchtet im Berftande bervor, in der Tugend, im ehlen Betragen, in der Freigebigfeit und in anftandigen Sitten, und alle diefe Gigenfchaften tonnen fich in einem haflichen Manne befinden, wird bun das Auge auf diefe Schonheit, und nicht auf die Des Rarpers gerichtet, fo entfteht die Liebe gewöhnlich um fo fcneller und beftiger. . Ich febe : mohl, . Sancho, daß ich nicht fcon bin, aber ich weiß auch, daß ich nicht miggestaltet bin: und bei einem edlen Manne ift es hinlanglich, geliebt gu werden, dag er tein Ungeheuer ift, wenn er nehme lich die Borguge des Geiftes befigt, Die ich genannt habe.

Mit diefen Gefprachen und Unterhaltungen geriesthen fie in einen Bald, der vom Bege entfernt lag, und ploglich ohne daran zn denten, fand fich Don Quirote in Negen von grunen Faden verwickelt, die von etlichen Baumen nach den jenfeitigen ausspannt waren, und ohne zu wissen, was dies fein

follte, fagte er gu Cancho: ich glaube, Cancho, Dag diefe Rege eins der feltfamffen Abentheuer find, die man nur etfinnen fann. 3ch will fterben, wenn die Bauberer, welche mich verfolgen, mich nicht hierin vermideln und meine Reife pergagern mollen, um die Strenge gu rachen, mit der ich die Altisidora behandelt habe: aber lich lage ihnen, dag wenn diefe Rege, mie fie aus grunen Kaden gemacht find, auch von ben bartes. ften Diomanten maren, oder noch ftarter als die mit denen der eiferfüchtige Gott der Schmiede Benus und Mars umgog, fo will ich fie doch fo gerreiffen, als maren fie nur Meerbinfen, oder Gespinnft aus Baumwolle. Er wollte zugleich por und fie alle gerbrechen, als fich ihm plotlich, amifchen den Baumen hervortretend, zwei überaus icone Schaferinnen zeigten; menigftens maren fie ole Schaferinnen getleibet, auffer dag ihre Ro. de und Mantel aus glanzendem Brotat beftanden: ihre Rleider maren fehr toftbare Rode aus Goldstoff: Die Saare lieffen fie über Die Goule tern fliegen, die in der Goldfarbe mohl felbft mit den Strahlen der Gonne wetteifern durften, ichmudt mar bas haupt mit zwiefachen Rrangen, der eine von grunem Lorbeer, burd welchen fich ein andrer von rothlichen Amaranthen gog: Alter ichien nicht unter funfgehn zu fein, auch nicht hoher ale achtzehn zu fteigen. Diefer Une

blid feste Gando in Bermunderung und Don Quirote' in Entaunen, die Gonne felbft ftand in ihrem Laufe ftill, um fie gu febn, und alle vier beobachteten ein mundermurdiges Schweigen. Wer querft fprach, mar eine von ben beiden Schaferinnen , welche zu Don Quirote fagte: haltet an , herr Ritter, und gereißt nicht biefe Rege', die nicht ench zum Schaden, fondern uns gum Bergnugen bier aufgespannt find: und bamit ihr uns nicht zu fragen braucht, was fie bedeuten, oder wer wir find, fo mill ich es euch mit wenigen Worten fagen. einem Dorfe, Das zwei Meilen von hier liegt, und in welchem viele reiche und bornehme Edelleute mobilen, wurde unter vielen Kreunden und Bermandten abgeredet, baf fle mit ihren Gohnen. Frauen und Dochtern hieher famen, um fich an Diefem Orte gu ergogen, der der anmuthigfte in der gangen Begend ift, wir wollten ein Sirtenles ben und neues Artadien bilben, indem fich bie Madden als Schaferinnen und die Junglinge als Sirten fleideten: wir haben zwei Eflogen eingeleint, die eine von dem berühmten Poeten Garcie lafo, und bie zweite von dem unvergleichlichen Camoes, in feiner eigenen portugiefifchen Sprache, Die wir bis jest noch nicht vorgestellt baben : ftern mar ber erfte Zag, an bem wir bier gemes fen findt unter jenen Bweigen haben wir einige

Belte aufgeschlagen, wie es im Telde gebtäuchlich ift, am Ufer eines raufchenden Baches, der alle diese Wiefen bewässert: in der Nacht haben wir in den Baumen diese Nese aufgespannt, um die einfältigen Bögel zu berücken, die von unserm Lärmen erschreckt, sich freiwillig darin fangen. Ift es euch gefällig, unser Gost zu fein, so sollt ihr freundlich und höslich aufgenommen werden, denn jest dars sich kein Berdruß und keine Traurigkeit diesem Orte nabern.

Sie fcmieg und fagte nichts meiteres : worauf Don Quirote antwortete: 'wahrlich, iconfte Dame, mehr erftaunt und verwundert tann nicht Uc. taon gemefen fein, als er unvermuthet die Diana im Bade fah, als ich in Bermunderung bin, eure Schonheit zu fehn. Ich lobe ben Borfas eurer Unterhaltung , und fur euer gutiges Unerbieten fage ich Dant, tann ich euch dienen, fo durft ihr mir, pon meinem Behorfam überzeugt, gebieten; denn ich habe fein andres Gewerbe, als mich dankbar und als einen Bohlthater bes gangen menfchlichen Befdlechtes zu bezeigen, vorzüglich aber fo auserfefenen Damen, ale ihr es feid: daber, wenn diefe Rege, die ofine 3meifel nur einen flainen Raum einnehmen, ouch ben Umfang der gane gen Erbe: einnehmen follten fo wurde ith lieber neue Welten gn' meinem Bege fuchen, als fieund damit ihr diefer meiner Berfi' gerreiffen :

cherung Glauben beimeffen mogt, fo erfahrt, bag berjenige, det euch diefes verspricht, doch der Don Quirote von la Mancha fei, wenn diefer Nahme euce Ohren erreicht haben follte.

Ich, liebste Freundinn, sagte hierauf die andre Schäferinn, welches aufferordentliche Glud! Giebst du diesen Ritter da vor uns? Du must wissen, daß er der tapferste, der verliebteste und der artigste auf der gangen Welt ift, wenn die Geschichte nicht lügt und uns hintergeht, die von seinen Thaten gedruckt ist und die ich gelesen habe. Ich wette, daß der wackre Mann, der mit ihm kommt, ein Sancho Pansa, sein Stallmeister ift, mit dessen Lustigkeit sich nichts vergleichen läßt.

Das ift mahr, fagte Sancho, ich bin diefer Luftige und diefer Stallmeister, von dem ihr fprecht, und diefer Ritter ift mein herr, der nehme liche Don Unirote von la Mancha, in Buchern gefchildert und beschrieben.

Ach! fagte die andre, wie wollen ihn bitten, bag er bleibe, denn unfre Eltern und Brüder würden sich ausserordentlich darüber freuen, ich habe auch von seiner Tapferdeit und Anmuthigkeit das nehmliche gehart, was du gesagt haft, vorzäglich aber rühmt man, daß er der treufte und beständigste Liebende sei, von dem man nur weiß,

und feine Dame ift eine Dulcinea von Tobofe, welcher gang Spanien Die Palme der Schonheit quettennt.

Und mit Recht, sagte Don Quirote, wenn sie ihr eure unvergleichliche Schönheit nicht streitig macht: bemüht euch aber nicht, meine Damen, mich zurud zu halten, denn die genauen Borschriften meines Standes erlauben mir nicht, mich auch nur einen Augenblick auszuruhen.

Indem tam nach dem Ort, mo die vier fanden der Bruder von der einen Schaferin, auch als Schafer gelleidet, mit folder Roftbarfeit, daß feine Tracht mit der der Schaferinnen übereinftimmte : fie ergablten ibm, dag derjenige, der zus gegen, der tapfere Don Quirote von la Mancha. und der andre fein Stallmeifter Cancho fei. welche er icon tannte, weil er feine Siftorie gelefen hatte. Der vornehme Birt freute fich und bat ibn fo höflich, fie nach ihren Belten gu begleiten, daß Don Duirote nachgeben mußte. fam das Rlappern naher und mancherlei Bogel flogen in die Rege, die von der Farbe der Rege betrogen, in die Befahr fturgten, Der fie entflieben wollten. Es fanden fich hierauf auf dem Orte mehr als dreißig Perfonen gufammen, alle prache tig als Schafer und Schaferinnen gefleidet, und augleich erfuhren fie alle, daß Don Quirote und fein Stallmeifter gugegen maren, moruber fie fich

nicht wenig freuten, weil-ffe fie icon aus der Biforie hatten tennen lernen. Man begab fich nach ben Beken, die Difche maren icon gebedt, und' Foftbar, reich und überfluffig befest: man erzeigte dem Don Quirote die Ehre, dag er den berften Ding einnehmen mußte: alle faben auf ihn und alle: verwunderten fich uber feinen Unblid. Me die Mahlgeit vorüber mar, erhob Don Quirote die Stimme und fprach mit großer Burde: gu ben größten Gunden, welche Die Menfchen begehn tonnen, gehort zwar, wie einige behaupten wollen, der Stolg, ich aber fage, daß es die Undantbarteit ift, indem ich mich auf den gewöhnlichen Musbrud berufe, baf die Bolle voller Undantbaren fei: Diefe Sunde habe ich, feit ich ben Bebrauch meiner Betnunft habe, fo viel als moglich zu fliehen gefucht, und wenn ich Butthaten, die mir widerfahren, nicht durch andre Gutthaten bergelten fann, fo febe ich den Bunfch, fie zu erzeigen, an ihre Stelle, und wenn diefes nicht hinteicht, mache ich fie be-Fannt, benn mer von denen Butthaten, die er empfangt, offentlich fpricht, wurde fie auch mit anbern vergelten, wenn er es fonnte, benn meiftentheils Stehn Diejenigen, welche fie empfangen, und ter denjenigen, welche fie geben, und fo ift Gott über alle , benn er giebt allen, und die Gaben ber Menichen laffen fich mit denen Gottes teinesweges vergleichen, weil ein unendlicher Raum gwifchen

ifmen ift, aber biefer Mangel und biefe Durftig-Beit wird gemiffermaffen durch die Danebarteit wergutet. Ich tunn, fo bantbar ich auch fut bas erwiesene Bute bin, es nicht auf die nehmliche Art ermiebern, ba ich von ben engen Grangen meines Bermogens befchrante werde, was ich anbieten tann, und was mit meine Erndte möglich macht. ift, daß ich mich zwei ganger Sage hindurch in der Mitte der großen Strafe nach Suragoffa la. gern will, und behaupten, daß diefe verkfeibeten Codferinnen Die iconften und artigiten Jungfrauen auf der Welt find, nur allein die unvergleichliche Dulcinea von Tobofo ausgenommen, de einzige Beberricherin meiner Gedanten: mit Bergunftigung aller fei es gefagt, welche mir guboben.

Uls Sungo dies vernahm, der mit der größten Aufmerksamkeit zugehört hatte, rief er mit lauter Stimme: ist es möglich, daß es Beute in der Welt giebt, welche sich unterftehn, zu sagen und zu schwören, daß dieser mein herr ein Rarr sei? Sagt nur selbst, meine gnädigen herrn Schäfer, giebt es mohl einen Pfarrer auf einem Dorfe, so verständig und gekehrt er auch fein mag, der so sprechen könnte, wie mein herr gesprosen hat? Giebt es wohl einen irrenden Ritter, wenn er auch den Ruhm-des tapferften hat, der das Anere bieten machen könnte, das mein hett gethan hat?

Don Quirote tehrte fich ju Canche, und fage te, das Geficht vom Born entbrannt: ift es moge lich o Cancho, daß es auf dem gangen Erdem tunde jemand geben tann, welcher nicht fagen follte, daß bu'nicht der durchtriebenfte Schlingel, und der einfältigfte Spisbube marft? Bas mengft du dich in meine Gachen, um auszumachen, ob ich verftandig, oder untlug bin? Schweig und antworte mir nicht, fondern fattle ben Rocinante, wenn er abgesattelt ift: gebn wir, mein Unerbicten in's Wert zu richten, denn mit bem Rechte, welches auf meiner Geite ift, fannft du alle diejenigen icon für übermunden achten, die mir wie derfprechen follten. Bugleich fant er errothend, und mit allen Beichen bes Borns von feinem Stuhle auf, indem er alle Umftebenden in Erftaunen verfeste, die zweifelhaft maren, ob fie ihn für einen Rarren, ober für einen Rlugen halten follten. Gie fuchten ihn ju überreden, daß er diefe Musforderung unterlaffen möchte, denn fie ertenn. ten feinen guten Billen, auch fei es unnothig, neue Beweise von der Große feines Muthes gu geben, denn diejenigen feien icon hinreichend, die in der Befchichte feiner Thaten erzählt murden: aber bennoch feste Don Quirote feinen Borfas durch, bestieg den Roginante, fagte den Schild, und ergriff feine Lange, fo lagerte er fich in die Mitte der großen Strafe, Die fich nicht weit ban

\_ der

ber urunen Biefe befand. Sancho folgte ihm auf feinem Grauen, nebit allen Leuten ber fchaferlichen Beerde, die begierig woren gu febn, was aus feis nem feltfamen und unerhörten Unerbieten werben murbe. Als Don Quipote fich wie gefage, in Det Mitte det Gtrafe gelagert hatte, fchidtte et folgende Borte in die Lufte: v ihr, Fremde und Reifende, Ritter, Stallmeifter, Leute ju Saf ober gu Dierbedie ihr dieses Weges gieft, oder ihn nieft in beit folgenden beiden Lagen giehen werbet, wiffer, bag Don Chirote von la Mancha, ittender- Bitter. bier gegenmartig ift, um ju behaupten, bag mile andre Coonheit und Arvig foit in ber Belt, von derjei nigen übererbffen wird, mit welcher bie Rympffen begabt find, die Diefe Biefen und Bulder bewohnen, wobei ich ausnehme Die Beberifcherin meiner Geele Dulcinea von Tobafo: wer aber das Gegentheil behauptet, ber tomine berbei, benn hier erwarte ich feiner.

Inseinal wiederholte et diese Worte, und beis demakt wurde er von keinem einzigen Abenfraret gehört; das Schiekful abet, welches seine Genem en aus idem Bessen in das Besser lenkte, berans staltete, daß sich bald durauf auf dem Wege eine Anzahl von Leuten ist Pfarde sehen ließen, und viele won ihnen harten Langen in den Händen, die alle in abgesonderten Truppen und in großer Eile reisten. Dieseusgen, die bei Don Wäisvete

Don Quirote tehrte fic ju Cancio, und fage te, das Geficht vom Born entbrannt: ift es moge lich o Cancho, daß es auf dem gangen Erdene tunde jemand geben fann, welcher nicht fagen follte, daß bu nicht der durchtriebenfte Schlingel. und der einfältigfte Spibbube marft? Bas mengft du dich in meine Gachen, um auszumachen, ich verftandig, oder untlug bin? Comeig und antworte mir nicht, fondern fattle ben Rocinante, wenn er abgesattelt ift: gebn wir, mein Unerbieten in's Bert gu richten, benn mit bem Rechte, welches auf meiner Geite ift, fannft du alle diejenigen icon für übermunden achten, die mir wie derfprechen follten. Bugleich, ftand er errothend, und mit allen Zeichen bes Borns von feinem Stuhle auf, indem er alle Umftebenden in Erstaunen verfette, die zweifelhaft maren, ob fie ihn für einen Narren, oder für einen Alugen halten follten. Gie fuchten ihn zu überreden, daß er diefe Musforderung unterlaffen möchte, denn fie ertenne, ten feinen guten Willen, auch fei es unnöthig, neue Bemeife von der Grofe feines Muthes gu geben, denn diejenigen feien icon binreichend, die in der Befchichte feiner Thaten ergahlt murden: aber dennoch feste Don Quipote feinen Borfas durch, bestieg den Roginante, fagte den Schild, und ergriff feine Lange, fo lagerte er fich in die Mitte der großen Strafe, die fich nicht weit von

\_ der

der urlinen Biefe befand. Santho folgfe ihm auf feinem Grauen, nebit allen Leuten ber fchaferlichen Beerde, Die begierig woren grefebn, was aus feis nane feltfamen und unechörten Anerbieten toerben murbe. Mis Don Quipote fich wie gefägt, in bee Mitte det Strafe gelagert hatte, fchidite et folgende Borte in die Lufte: o ihr, Fremde und Reffende. Ritter, Stallmeifter, Beute gu Baf ober gu Pferde. die ihr diefes Beges gieft, woor ihn noth in ben folgenden beiden Lagen gieben werbet, wiffer, bag Don Chirote von la Mancha, freender- Ritter. bier gegenmartig ift, um ju behaupten, bag mue andre Coonhait und Areigfeiein Der Belt, von beriei nigen übererbffen wird, mie welcher bie Rympfen begabt find, die Diefe Biefen und Balber bewohnen! mobei ich ausnehme die Beberifcherin meiner Geele Dulcinea von Tobafor wer aber das Gegentheil behauptet, ber tomme berbei, denn hier erwarte ich feiner.

Inseinal wiederholte et diese Worte, und beis demakt wurde er von keinem einzigen Abenikarret gehört; das Schiekful abet, welches seine Genen aus dem Besten in das Bestere lenkte, beransstatete, daß sich bald durauf unf dem Wege eine Anzahl von Leuten zu. Pfarde sehen ließen, und viele won ihnen hatten Langen in den Handen, die alle in abgesonderten Truppen und in großer Eile reisten. Dieseugen, die bei Don Wäirvete

waren, hatter fie kaum erblickt, nie fie uniteheten und sich ziemlich weit vam Wege entfernten, benn sie sahen ein, daß wenn sie da blieben, fie sich ein per Gefahr aussehtens nur Don Autjote blieb mit unerschrocknem Herzen fiehn und Sancho Pans sa beichiemte sich hinter dem Rozinante. Der Leupp der Lanzenträger kam heeben, und einer, der vors an sitt, ichtie dem Don Autjote mit laufer Stims me; zu: fort, du Leufelskerl, aus dem Wege, die Giere zeissen dich ja in Stude.

"Heda, Canaille, antwortete Don Quirote, für mich giebt, es teine Stiere, die mir Erog bieten, und wenn es auch die ftarkften waren, die der Agrama an feinen Ufern erzeugt. Bekennt, ihr Spiebuben, duß das die Wahrheit fei, was ich hier bekannt gemacht habe, wollt ihr nicht, so macht euch zum Lampfe fertig.

Der Ochsentreiben hatte teine Zeit zn antwore ten, und Don Auirote eben so wenige, aus dem Wege zu gehn, wenn er auch gewollt hatte, und so gefchah es, daß der Trupp der starten Stiere, so der zahmen Ochsen, nebst der Menge von Ochsentreibern und andern Leuten, die sie umgaben, um sie nach einer Stadt zu treiben, wo sie am folgenden Tage ausstehn follten, ihren Weg über Don Quirote und Gancho, Rozinante und den Grauen nahmen, indem sie sie zur Erde ware fep, und über ihnen hinweg rannten. Sancho war

zerquetsche, Don Quirote betrabt, der Graue zere schlagen und Rozinante nicht ganz ohne Schaden; endlich aber standen alle auf, und Don Quirote lief mit großer Eile, bald stolpernd und bald fale. lend, der Ochsenheerde nach, und rief mit lauter Stimme: haltet an, ihr niederträchtiges Gesindel, denn ein einziger Ritter erwartet euch hier, der nicht die Gesinnung hegt, oder der gewöhnlichen Meinung ist, daß man dem fliehenden Feinde sile berne Bruden bauen musse.

Aber die flüchtigen Renner ließen sich dadurch nicht zurud halten, auch achteten sie feine Drohuns gen nicht mehr, als die Wolfen vom vorigen Jahre. Don Quirote blieb endlich aus Mudigfeit zurud, und feste sich mehr erbost als gerächt im Wege nieder, um zu warten, bis Sancho Rozinante und der Graue zu ihm kamen. Sie kamen, herr und Diener stiegen wieder auf, und ohne umzuskehren, um von dem erdichteten oder nachgeahmsten Arkadien Abschied zu nehmen, sesten sie mehr mit Schaam als Bergnügen ihre Reise weiter sort.

## Siebentes Rapitel.

In weichem ein aufferorbentlicher Bufall ergahlt wird, welcher wohl für ein Abentheuer gehalten werden tann, der bem Don Quirote begegnete.

Nur ben Staub und die Ermattung, welche Don Quirote und Candio aus dem Unfalle mit ben Stieren bappn getragen hatte, balfiein flarer und frifcher Bach, den fie in einem tahlen Gebufche antrafen, am Rande deffelben, nachdem fie ben Grauen und Roginante von Strick und Bugel frei gemacht hatten, fich die beiden Berfolgten, Berr und Diener niederließen. Cancho nahm gum Bore, rathe des Schnappfacts feine Buflucht und holte aus ihm etwas Egbares heraus: er fpulte fich ben Mund aus, Don Quirote mufch fich das Beficht, nach welcher Erfrifchung er bie matten Beifter wies der geftartt fuhlte: aus Betrubnig af Don Quie : rote nicht, und Gancho magte es aus lautet Bof. lichkeit nicht, die Speife fruher als er, anguruh, ren, weil er mattete, daß fein Berr die Lofung geben follteg da er ober fab, daß jener in feinen Phuntasien vertieft, nicht daran dachte, das Brod gum Munde gu führen, that er den feinigen auf. und fing an, fich uber alle Bohlgezogenheit binwegfegend, das Brod und den Rafe, welchen er Dotfand, in feinen Magen hinein zu ftopfen. 36

Rreund Sandjo, fagte Don Quirote, ethalte bein Leben, welches dir mehr, als mir, am Bergen liegt, und lag mich an meinen betrübten Bedanten und an der Gewalt meiner Ungludefalle fterben. 3ch, Sancho, wurde geboren, um fterbend gu Leben, und du, um effend ju fterben: und bomit bu fiehft, daß ich hierin die Wahrfitt fpreche, fo ermage nur, wie ich in Siftorien gedrudt bin, in ben BBaf. fen berühmt, in allen Thaten ablich, von Rurften grehrt, von Jungfrauen angebetet, und endlich; fiebe de nachdem ich Dalwen, Triumphe, und wohlverdiente Lorbecekranze für meine tapfern Thaten mit Recht erwartete, bin ich heute früh getreten, besudelt und germalmt bon den Rufen unreiner und drediger Thiere. Diefe Betrachtung ftumpft mir die Bahne, labmt mir die Rinnbacken und macht meine Sande ohnmachtig, ja nimmt mir durchaus die Luft, irgend etwas zu effen: fo dag ich mich hungers will fterben laffen, die graufamite Tod von allen Todesarten.

Auf die Act, sagte Sancho, ohne fein haftiges Kauen zufrunterbrechen, wollt ihr das Sprichwort micht wahr machen: wer da fatt, den leichtsten Sed hat: ich will mich wenigstens nicht selber umbringen; lieber mill ich es wie der Schufter machen, der das Leder mit den Zahnen zerrt, die es so weit langt, als er es haben will: ich will mein Leben durch Esen zerren, daß es zu dem Ende

hinauslangt, welches mir der himmet festgesethat: und ihr mußt nur wissen, gnadiger herr, daß es teine größere Thorheit giebt, als wenn man so ganz in Berzweiflung fallt, wie ihr jest thut: glaubt mir, est etwas, und stredt euch nachber auf dem grunen Riffen dieser Rasen aus, um ein wenig zu schlafen, und ihr werdet sehn, daß wenn ihr auswacht, ihr kuch um vieles muntrer befindet.

Don Quirote that es, da ihm ber Rath des Gancho mehr philosophisch als einfältig vortam, er sagte zu ihm: wenn du, o Sancho, das für mich thun wolltest, was ich die jest sagen werde, so wurde meine Erquickung um so gewisser, und meine Betrübnis um so geringer sein, daß du nehmlich, indessen ich schlafe, deinen Borsas aussführtest, dich ein wenig von hier entferntest, und mit dem Zaum des Rozinante die auf deine entblößten Theile drei oder vierhundert Streiche zuzähltest, auf Abschlag der drei tausend und mehrerer, die du die für die Entzauberung der Dulcinea zutheilen sollst, denn es ist überaus betrübt, daß diese arme Dame immer noch durch deine Nachlässigkeit und Sorglosigkeit bezaubert ist.

Darüber ift viel zu fagen, fprach Sancho: jest wollen wir beide ichlafen, und nachher wird es Gott fügen, wie er es für gut findet. Ihr mußt wiffen, daß es nichts geringes ift, wenn lich

ein Menfch bei kaltem Blute peitichen foll, vollends wenn die Schläge auf einen erschöpften und schlecht gesütterten Körper fallen: die gnädige Dule rinea muß sich gedulden, denn wenn sie es am wenigsten denkt, will ich mich mit Cheisfeln üben mich hermachen und bis zum Lode ist alles Leben: ich meine, daß so kange ich dies habe, ich auch den Borsach habe, mein Berspeechen zu erfüllen.

Don Quirote dantte ihm, ag ein wenig und Sando viel, worauf fich beide gum Schlafen binlegten, indem fie ohne 3mang und Anflicht, von dem reichlichen Grafe, mit welchem die Diefe bewachfen war, die beiden treuen Gefahrten und Kreunde freffen liegen, Roginante und den Grauen. Gie etwachten etwas fpat, fliegen wieder auf um ihren Beg fort zu fegen, indem fie eilten, eine Schenfe zu erreichen, die dem Unicheine mach nur eine Meile entfernt vor ihnen lag: ich fage, daß. es eine Genenke mar, denn Don Quirote nannte. fie fo, gegen feine Gewohnheit, nach der er alle Schenken Caftelle zu nennen pflegte. Gie erreiche ten fie hierauf: fragten den Birth, ob er ein Bime mer für fie habe. Dies murde mit Ja beantworter, nebfe aller Bequemiichteit und Bewiethung. Die fie nur in Saragoffa finden, tonnten. Gie Riegen ab, und Sancho ichmffte feine Sachen in ein Bimmer, zu welchem ihm der Wirth den Goluffel gab. Er führte die Thiere in den Stall, gab

ibnen ihr Kutter, und fab bann nach dem Don Quirotet um nach feinen Befehlen gu fragen, ben er auf einer Bant pgend fand, indes Sancho Simmel beimlich banete, bag feinem beren biefe Schente nicht als ein Caffell vorgetommen war. Die Stunde des Abendeffens fam berbei und fie benge bon fic auf ibr Bimmer: Gando fragte den Birth. mas er ihnen zum Abendessen geben tonne. Motauf der Birth antwartete, baff er mit allem bedient fein folle, er möchte alfo nur fordern, was er molle, benn mit, allen Geflügeln der Luft. Bågefn der Erbe und Sifchen der Bee fei die Schene te verfebn. Go viel ift nicht nothig, entwortete Sanche, wir wollen mit ein paar gebrafenen Rucheln gufrieden fein, denn mein Berr ift belifat und ift wenig und ich bin auch fein fo gufferore dentlicher Freffer.

Der Burth antwortete, daß er keine jungen Rüchein hatte, weil fie alle von den Stofvogeln geholt seine. Nun fo laffe uns der herr Birth, sagte Sancho, eine henne braten, wenn fie nur gert ift.

henne, o bu himmlischer Aater! rief ber Birth aus, fa habe ich doch meiner Gerle gestern funfgig hennen nach dem Markt geschickt; aber dieses ausgenommen, mag mein herr nur fordern, wozu er Luft hat. Auf die Art, sagte Gancho, wird es nicht an Kalb oder Ziegensteisch fehlen.

Für jest habe ich teins im Saufe, antwortete ber Wirth, denn es ift allez aber kunftige Woche habe ich es in Ueberftuß.

Wir find gut angetommen, antwortete Gancha: ich wette, daß alle ber Urberfluß auf Sped und Ener hinaus laufen wird:

Bei Gott, antwortete der Wirth, der herr Gaft ift von fettsamen Einfallen: fugt mir nur, wenn ich weder Anchiein noch huner habe, wo ich Eper hertriegen foll? Nein, fahrt nur fort, auf andre Delitatesten zu denten, und fchlagt euch alles, was die Huner angeht, aus dem Ginne.

Macht zum henter ein Ende, fagte Sancho, und fagt mir fürzlich, was ihr habt, daß wir mit ben Berathichlagungen fertig werden.

herr Gaft, fagte ber Wirt, mas ich mirtlich und mahrhaftig habe, find zwei Ochfenbeine,
die aber Ralberfoffe icheinen; oder zwei Ralberfuffe die Ochfenbeine icheinen: fie find nat Erbfen,
Bwiebeln und Speck gekocht und reden einen unaufhörlich an: if mich, if mich.

Die bleiben gleich fur mich, fagte Cancho, und feiner foll fie antubren, ich will fie beffer als ein andrer bezahlen, deun ich hatte für meinen Gefchmack nichts herrlichers finden konnen, auch ift es mir eben fa recht, wenn es Beine, als wenn es Fuffe find.

Reiner foll fle anruhten, fagte ber Wirth, tenn meine andern Gafte find fo vornehm, daß fie Roch, Effen und Trinken bei fich haben.

Bas das Bornehme betrifft, fagte Sancho, fo ift teiner mehr als mein herr; aber fein Stand er- laubt ihm nicht, daß er Ruche oder Reller bei fich hat: da ftreden wir uns mitten auf einer Biefe bin und effen uns an Eichein oder Mispeln fatt.

Diefes Gefpräch führte Sando mit dem Wirthe, ohne daß Sando weiter etwas antworten wollte, denn jener hatte icon gefragt, welches denn der Standioder das Amt feines herrn'fei.

Die Stunde des Abendessens kam, Dan Quispote begab sich in sein Zimmer, der Wirth trug das zubereitete Gericht auf, und seste sich ebenfalls an den Tisch, um mit zu essen. Indem hörte Don Quirote, daß einer in dem Zimmer neben an, welches nur durch eine dunne. Bretterwand von dem seinigen geschieden war, sagte: thut mir die Liebe, Don Geronimo, und last uns, bis sie das Essen bringen, nach ein Capitel in diesemzweiten Theile des Don Quirote von la Mancha lesen.

Raym horte Don Quipote feinen Nahmen, ale er aufftand, und aufmerkfam hinhorte, mas gefprochen murbe, worauf, er pernahm, daß der eben genannte Don Geronimo antwortete: wie konnt ihr ein Vergnügen daran finden, Don Ju-

an, diefen Unfinn zu lefen, ift es wohl möglich, daß berjenige, der ben erften Theil der Geschichte des Don Quipote von la Mancha gelesem hat, mit Luft diefen zweiten lefen kann?

Dennoch, fagte Don Juan, Kann man ihn immer lefen, denn es giebt kein fo folechtes Buch, in dom man nicht etwas Gutes finden follte. Was mir nur am meiften miffallt, ift, daß er den Don Anicate nicht mehr verliebt in die Dulcinea von Loboso schildert.

Als Don Quirate, dies hörte, eshob er voll Born und Aerger: seine Stimme, und sagte: wer da behauptet, Don Quipote habe vergeffen, oder könne vergessen die Dulcinea von Loboso, dem will ich mit gleichen Wassen beweisen, daß er sich sehr weit von der Wahrheit entsent, denn die unvergleichliche Dulcinea von Loboso kann niesmals vergessen werden, auch findet bei dem Don Quipote kein: Vergessen statt: sein Wahlspruch ist Seandhaftigkeit, und seine Bestimmung diese freiwistig zu bewahren, ohne sich irgend eine Gewalt anzuthun.

Wer fpricht da mit uns? fragten fle drinne im andern gimmer.

Wer anders, antwortete Sancho, als eben Don Quirote von la Mancha felbst, der auch ausführen tann, was er gesuge hat, und was er, nur immer sagen wird, denn den guten Zahler gereut kein Pfand.

Raum hatte Sancho bies gefagt, als in Die Thut des Bimmers zwei Ritter berein traten, denn dieje ichienen fie zu fein, und einer von ihnen ichlang Die Meme um den Bals des Don Quirote und fagte: Eure Beftalt tann fo wenig euren Nahmen Lugen ftrafen, ale Guer Rahme nicht Gure Geftalt erkläten follte: ohne 3meifel feid ihr, guediger herr, der wahrhaf. tige Don Quirote von la Mancha, der Compas und Die Leuchte ber irrenden Ritterichaft. dem zum Tros und Berderben, der fich eures Rahmens angemaaft hat, um eure Thaten zu vernichten, wie es ber Berfaffer diefes Buches verfuchet bat, welches ich euch hier übergebe. Bugleich gab er ihm ein Buch in die Bande, welches fein Begleiter batte, Don Quirote nahm es und fing an barin gu blattern, morauf er es bald nachber jurad gab und fagte: in dem Benigen, was ich gefehn habe, habe ich drei Dinge gefunden, über meiche ber Berfulfer mit Recht getabelt werden fann, Das erfte find einige Worte, die ich im Prologe gelefen habe: bas zweite, daß fein Stil Arragonifch ift, benn er ichreibt oft ohne Artitel, und das dritte, mas ibn am meiften als einen Unwiffendru zeigt, ift, daß er in den Sauptumftanden der Siftorie irre und pon ber Babrheit abmeicht, benn bier fagt er. daß die Frau meines Stallmeifters Sancho Danfa Maria Butierres bieffe, fie beifit aber nicht fo. fondern Therefe Panfa, und mer in einem folden

Sauptumftande irrt, von dem mag man auch glauben, daß er in ullen übrigen Umftanden der Gefchichte irrt.

Sierauf fagte Sancho: das mag mir ein faur berer hiftorienschreiber fein, der muß viel von unfern Sachen gewußt haben, da er meine Frau Therese Panfa Marie Gutierrez nennt: nehmt doch das Buch noch einmal, gnädiger herr, und feht, ob ich auch bein bin, und ob er meinen Nahemen auch verstümmelt hat.

Nach dem; wie ich euch foreinen hore, Freund, fagte Don Geronimo, mußt ihr ohne Zweifel Sancho Panfa, det Stallmeifter des herrn Don Quirote fein.

Derfelbe bin ich, antwortete Sancho, und fcace es mir fur eine Chre.

Aber mahrlich, fagte der Ritter, Diefer neue Berfaffer behandelt euch nicht mit der Artigteit, Die ihr zu verdienen icheint: er schildert euch als Breffer, einfaltig und durchaus nicht luftig, fehr verschieden von dem Sancho; der in dem ersten Theile det Geschichte eures herrn geschildert wird.

Gott vetgebe es ihm, foste Sancho, er konnte mich in meinem Binkel loffen, ohne fich um mich zu bekummern, benn wer's verfteht, mag moble die Bitter fpielen und Sankt Peter befindet fich gut in Rom.

Die beiden Ritter ersuchten Don Quirote, in ihrem Bimmer mit ihnen gu jeffen, weil fie mußten, dag in diefer Schenke nichts zu haben mare, das für feine Derfon anftandig fei. Don Quirote, Der immer artig mar, gab ihren Bitten nach und ag mit ihnen : Sancho blieb bei feinem Gerichte. als zweiter Beherricher, feste fich oben an den Difch und neben ihm der Birth, Der nicht weniger wie Sancho in feine Tuffe und Beine verliebt war. Bahrend dem Abendeffen fragte Don Juan den Don Quirote, mas er fur Rachrichten von der Dame Dulcinea von Tobolo habe, ob fie gebeirathet habe, Rinder geboren, oder fcmanger fei, oder ob fie fich noch als Jungfran befinde und ihre Reufcheit ale Lohn für die liebenden Befinnungen des herrn Don Quirote bewahte.

Warauf diefer antwortete: Dulcinea ift noch Jungfrau, und meine Gedanken find beständiger als jemals: unfre Liebe ist noch in ihrer vorigen Berfassung, ihre Schönheit in die Gestalt einer häßlichen Bauerin verwandelt. Und zugleich er zählte er ihnen Stuck für Stuck die Bezeuberung der Dame Dulcinea, und was ihm in der Höle des Montesinos begegnet sei, nebst der Beranstaltung, die der weise Merlin getroffen habe, sie zu entzaubern, daß sich nehmlich Sancho geisseln follete. Die beiden Ritter waren ungemein vergnügf, von Don Quirote die seltsamen Begebenheiten sein

ner Gefchichte ergahlen zu hören, und fie waren gleich fehr verwundert über feine Thorheiten als über bie zierliche Art, mit welcher er fie erzählte. In einem Augenblicke hielten fie ihn für verständig, und pröslich kam wieder der Narr zum Borschein, so daß fie nicht einig werden konnten, in welchem Maasse er verständig, und in welchem er unklug sei.

Cancho hatte feine Abendmahlzeit geendigt, er verließ den Wirth und tam taumelnd in das Bimmer zu feinem herrn herüber, und fagte beim Eintreten: ich will darauf fterben, meine herrn, daß der Verfasser dieses Buchs, welches ihr habt, gewiß teine Lust hut,' mit mir Brüderschaft zu trinten: ich glaube doch wohl nicht, daß, da er mich Fresser nennt, wie ihr fagt, er mich auch eisnen Säufer nennen wied.

Wohl nennt er euch fo, fagte Don Geronimo; ich weiß zwar nicht, auf melde Weise, ich etinnre mich nur, daß die Dinge nicht gut lauten und aufferdem ertogen sind, wie ich an der Physiognomie des braven Suncho wahrnehmen kann, der hier gegenwärtig ist.

Glaubtmir nur, meine herrn, fagte Cancho, daß der Cancho und der Dan Quigote in diefer hiftorie andre-fein muffen, ale die, die fich in dem Busche bes Eide hamme Beneugeli befinden, welche eben wir find: mein hem tapfer, verftandig und

verliebt, und ich einfaltig und luftig, aber weder ein Freffer noch ein Gaufer.

Ons glaube ich auch, fagte Don Juan, und wenn es möglich mare, fo follte mangben Befehl geben, daß tein andrer fich unterftunde, von ben Gachen bes groffen Don Duirote zu handeln, als Gibe hamete, det etfte Autor, fo wie Alexander den Befehl gab, bag fich fein andrer unterftunde, ihn zu mahlen, als Apelles.

Mag mich mablen, met will, fagte Don Quie pote; aber teiner foll mich mighanbeln, benn gemeiniglich pflegt bie Geduid zu ermuden, wenn man fie mit Befchimpfungen belaftet.

Reine, fagte Don Junt, tann dem herrn Don Quirote widerfahren, welche er nicht follte rachen tonnen, wenn er fie nicht mit dem Schilde feiner Geduld auffangt, das, wie ich glaube, groß und fint ift.

Unter diesen und andern Gesprächen verstrich ein groffer Theil der Racht, und obgleich Don Juan wünschte, daß Don Quirote mehr in dem Buche lesen mochte, um feine Anmerkungen das rüber zu hören, so konnten sie ihn doch nicht dazu bringen, sondern er sagte, es sei so gut, als ober es gelesen habe, und halte es für durchaus albern, er wolle auch nicht, daß wenn es der Bere sasse vielleicht erführe, et habe es in handen genhabt, er sich mit dem Gedanken unterhalten solle,

er babe es getefen, benn von unguchtigen und schandlichen Dingen muffe man die Gedanken megwenden. Sie fragten ihn, wohin er entschlosen sein, seinen Weg zu richten. Er anwortete, nach Saragoffa, um bei den Turnieren über den Harnisch gegenwärtig zu sein, die jahelich in die fer Stade angestellt wurden. Don Juan sagte ihm, das in dieser neuen Historie erzählt wurde, wie Don Quirote, sei es nun auch, wer es fei, sich zu einem Rennen eingefunden habe, ohne Erfindungen, armselig in seinem Motto; jammerlich in den Livreen, und nuc reich an albernen Streichen.

Diefer Uefach megen, unworte Don Quirote, will ich teinen Fuß nach Satagoffa fegen, und fo foll die gunze. Welt die Lügen diefes neuen Geschichtschreibers erkennen, damit die Leute eine febn, wie ich nicht der Don Quirote bin, von dem er ergablt.

Daran thut ihr mohl, fagte Don Geronimo, es giebt auch noch andre Turniere in Barcelona, mo der herr Don Quirote feine Lapferkeit zeigen Rann.

Das dente ich auch zu thun, fagte Don Quirote, jest aber bitte ich um gutige Entschuldigung,
benn es ift Beit, zu Bett zu gehn, fest mich aber
von nun an unter die Angahl eurer treuften Freunde
und Diener.

Und mich ebenfalls, fagte Cando, vielleicht werde ich doch zu etwas taugen.

Hiemit nahmen fie Abschied von einander und Don Quirote und Sancho gingen in ihr Zimmer, indem Don Juan und Don Geronimo. über die Becmischung in Erstaunen, geseht maren, in der sie seinen Berstand und seine Narrheit gesehn hatten, so daß sie wirklich glauben musten, diese seinen der wirkliche Don Quirote und Sancho, nicht aber die, welche der Arragonische Berfasser beschrieben hatte.

Don Quirote stand fruh auf, und folug an die Wand des andern Zimmers, um von feinen Birthen Abschied zu nehmen. Saucho bezahlte dem Wirthe reichlich, und rieth ihm, weniger den Borrath feiner Schenke zu loben, oder sie besser zu verforgen.

## ung alienia dit ein i Ria part eife.

Was dem Don Duirote begegnete, als er nach Barcelong

Der Morgen war frift, unt welchem Don Dub rote die Schenfe verließ, man man fab, bag ber nange Lag: fo fein wurde; er ertundigte fich port her , welches der nathfte Weg nach Barcelong fef. ohne Garagaffa zu berührent fo fehr mar er bar rauf bedacht. den neuen Bafchichtichreiber, ben wie er gehört, ihn fo gefcmaht hatte, als einen Lugner erfcheinen gu laffene (. Es fügte fich. ... baf ihm in vier bis feche Tagen nichts begegnere, welches des Niederfcreibens: wardig gewefen , nath welcher Beit ihn die Racht einmal, ba er ffich vom Wege entfernt hatte, unter einigen biden Eichen, ober auch Rortbaumen überfiel, benn hierin ift Eide Samete nicht fo genou, wie er in andern Dingen gu fein pflegt.". Betr und Diener Riegen von ihren Thieren ab, und nachdem fle fich unter ben Breigen bet Baume hingeftrette butten , überließ fich Caucho, der an diefem Lage viel gefchmduft.hattres abne weiteres einem tuchtigen Schlafe; Don Quirote aber, den feine Phantaffen noch mehr als ber hunger wach erhielten, tonnte fein Muge guthun , fondern ichmeifte und freuste mit feinen Bedanten durch taufend verfchiedene Gebiete. Bald glaubte ar in det Sole des Mone

tefinos gu fein, poo er Die ein eine Bauerin bermandelte Dulcinea fpringen und auf einem Efel reiten fah, bald ertonten in feinen Ohren die Borte bes weisen Merlin, Der ihm Die Bedingun. den und bies Beifen authedfte, burch melthe und puf welche die Entpaubenung eder. Dulcinea gefcon tonne. Er mar in Bergweiffung, wenn et Das wenige Mitleid und Erbarmen' feines Stallmeis ferein Gaucho betrachtete, ben fich, fo viel er mufte, millererft funf Gtreiche gegeben hatte, eine nur geringe und unbeträchtliche Ungahl gegen die piefen, die ihm noch übrig warene odienber flieg win foliber Berbrug und Born in ihm auf., daß er gu ficht felber fagte : wenn Alexander Maanus gen Gordifchen Rnoten mit den Borten entzwei hieb: gleichviel entzwei hauen voer auffofen :und ge bembhigeachtet bet unamfchrantte Berr bon sang Affen wurde, fo tann fich auch ein Gleiches jest mitt ber Entzauberung ber Duleinen gutragen. menn ich den Sancho, auch gegen feinen Willen geiffele: benn wenn Die Bedingung Diefen Erlofung Die ift. daß Sancho breitaufend und mehr Streide empfanne, was fammerts mich, ob er fie fich giebt, ober fie ihm ein andrer gutheilt, denn! bas Befentliche befteht darin, dager ifie empfanga, nibgen fie auch bertommen, woher fie immet mellen.

wif Mit biefen Gebanten naberte er fich bem Sam

gepingeffe. ged mungannet auftrod in mediane , ad generation, and the forguents genoche hatter, das diefer, ihn zur Geissel dieugn komuns, und fint ihn anchen Güttel, aufzulöfen in den heur parite bulle ficielle war and toodurit feinem befen aufgelielt ten musten, er war ibm ober frum pabe gelane pen er sing Sande affin affin gang mad pend und fande burdene ift dans in wer ift da bei geis und machtimisadie Hafenelas Maile vie des des dienes von 216 Ich Fingen, antwortete Don Buggeten ; well ich mennachenter verbellgen, jung meiner Dungl Bindenung unichpffen wille ichamil. Dich geiffelfe Candoc undidie Schuld gum-Theil abtrogen mil welcher duidichmerpflichtet haft, Deleines uppatibe bu lebft forglos, und ich fterbe im Berlangen; und did fin die trans, ben giftimung urun dis oder den gift benraf Billens, dir in dieser Ginfamteit wonigstens angie faufend Gereiche zu geben. ingert Gutt. if .... 3a nicht, fegte Ganchomiggliet euch rubig. oder, beim libendigen Gott, die Lauben foffen uns horen tonnen; die Strefthe, die ich auf mich genommen habe, follen freimiflige fein ... und ohne Gewalt gefchebn, und jest habe ich feine Luft, mich zu geiffeln, genug, daß ich euch mein Wort Bepe' mich in Aeiffeld nub in bonen bobolo es mir in ben Sinn tommt. in finder.

Ich tann mich auf deingen Soeinuth nicht verlaffen, Sanno, fagte Don bufute, benn bein

Bergift graufam, und fo feffe bu Bouef bift, ife uein Gleifch boch garelich." Siebei fuhr verifore unte gub bit falle Mabe; ichm die Sofen abzogtebnis Ale Gando bergleichen muhrnahm, ! ftund et auf und eigeiff feinen Beten, mit bem ter fich umfaßte Hit herumfowelitte; worduf et thit ein Bein und terfotug"und ihn intellaufgereittene Befichte iunf Bie Gebe Binfchnig: vel ftemmite thin nun fun recht tes Rnie auf die Bruft und Bielt Afmi mit ben Banden die feinigen "fo' feft; dag' etifich weber tubren noch regen Contte. Don Quitote figte gir Minitio mie Berentheri, Du emporftbaley gegen Dele Hen Beten 'und' techtmaffigen' Gebleter 21 Das and deftenft bu bich gegeti ben , der bill einahrt? ann Bas da pon Berrath und Emporung, and Wortete Cangog : ich ftebe mit bei 1. benn ich bee iftellt Gebieteten ihr beifprecht aftr biec, bag iffe mich in Rube laffen, und mich nicht gwingen wille, mich ju geiffeln', und ich faffe buch los und haren Rentent eine Cherchen ber bei fie ber in ich muft, Berrather, allhier Rerben,

Ind annet, Bertather, allhier feedenburg and and find anne bu Feind der Domina Saniche. Ben alle bent an eine wie gent gennen, alle den ben alle

Don Quirvee Berfptlich es ihm, und femor ihm, bei dem Leben feiner Gedanken, auch nicht kinen Faben feines Gewandes anzurahren, und bag er es gang feiner Willführ und Laune heim

fellen wolle, fich zu geiffeln, wann es ihm gefies te. Sancho ftand auf und entfernte fich bon bem Drte eine geraume Strede, und indem er fich unter einem anbern Baume lagern wollte, fufite er, wie ihm etwas an deu Ropf flief, worauf er mit ber Sand tappte und zwei menfchliche Beine mit ihren Schuhen und Strumpfen ergriff. Et gitterte por Burcht, lief gu einem andern Baum und ibm begegnete Das nehmtiche: er ichrte taut nach Don Quirrte, daß diefer ihm helfen folle Don Dufrote tam und fragte ihm, was ihm Di gegnet fet, daß er fich fo fürchte, woradt Gunico untwortete, bug dle Baume bort voller menfalli igen Giffe und Beine bligen." Don Quifoce fuhlte Darnach und tam gleich baetluf, was es fein wurde, westilb er gu Condo fagte: es ift ilats, woruber du bich fürchten toniteft, bennit biefe Fuffe und Beine, welthe bu fühtft' und nicht fiehft, ofine Breifel einigen Spigbuben und Straffenenubern, die an diefen Baumen aufgebange find, benn hier pflegt fie Die Obeigleit zu bangen, wenn fie ergriffen werden, ju gwanzigen und gu Dreiffigen, woraus ich abniehme, daß wir und nahe bei Barcelond befinden muffen. Und fo verhielt es fich auch in ber That. Gegen Connendufgung hoben fie die Augen auf und fahen die Trauben die fer Baume, welche Rorper bon Raubern waten.

Indem wurde es Lag, und wenn die Bodien .

fie icon erichredt hatten, fo thaten dies, vierzig lebendige Rauben noch mehr . welche, fie ploglich umzingelten, und ihnen in Catalanifcher Gpras de guriefen, bag fie fich rubig perhalten und marten follten, bie ihr haupstnann fame. Don Quirote befiend fich zu Buff, fein, Pferd unaufgegaumt feine Lange an einen Baum gelebnt, und mit einem Worte, ohne alle Bertheidigung, und deshalb hielt er es für gut, die Arme untergufollagen und ben Ropf hangen gu laffen, um fic für eine beffere Beit und Belegenbeit aufzusparen. Die Rauber gingen bin, um ben Grauen gu plundern . quf welchem fie nichte von alle dem lieffen. mas lie unt im Couvabblage nag im Leileilen fanden: es mar für Sancho ein Blud, daß fic in, einer Gelolage, die er umgeguttetebatte, die Puffaten bes Bergags, fo wie diejemigen befanden, Die er, aus feiner Beimath mitgengmmen batte, aber bemohngeachtet, murden dies madern Leute fo nadgeforicht unterfucht baben, bie fie ge funden, mas er zwischen Saut und Gleisch verborgen batte, menn nicht in diefem Augenblide ibr hauptmann berzugetammen mare. Der ohngefahr vier und dreiffig Jahre alt war, von Karkem Korper, mehr als mittler Gröffe, von ernstem Blick und brauner Sarbe. Er ritt auf einem gewaltis gen Pferde, mit einem Pangerhemde betleidet und mit pier Piftolen an den Geiten bewaffnet. Er

fab,, daß feiner Ctollmeifter (benn fo bieffen biejenigen, die dies Gemerbe treiben) ben Condo Danfa plundern wollen; "er befablifnen ; es gu unterlaffen, worguf fie fogleich geborchten und fo die Gelbtage, gerettet , murbe. : Gr permungerte fich , die Lange gu febnig bie con Baume lebute, den Gould auf der Erde, und Don Duigote gemaffnet, und welankolift ... in der straurige fien und tummerpoliften Geftalt, melde : wur bie Trauxigfeit felbit jemale zeigen tonnte. .. Er ging gu ibm und fagte: feid picht fo traurig, lieber Breund, denn ihr feid nicht in Die Sonde eines graufamen Oficie, fondern in Die bes-Roque Guinart gefollen, deffen Natur mehr mitleidig als ftrenge ift. meine Traurigkeit rührt nicht baber, antivortete Dan Quirote , daß ich mich in beiner Gewalt befinde, o tapfrer,Roque, deffen Ruhm auf ber gangen Grde feine Grangen tennt, fondern bag ich fo forglas gewesen, daß beine Goldaten mich gunberitten haben überfallen fangen da es wieine Pflicht ibesicht, dem Orden ihrer ierenden Rieterfchaft, gemaß. "zu welchemiche mich bekenne bitt emigen Aufmerken gu leben gund; gu allen Beit meine eigene Schildmacht, zu fein ; denn de mußt miffen, gegeffer Roque, batten fie mich ju Dferde anpetroffen, mit aminer Longe und meinem Schilde, fo-wurde es ihnen nicht leicht geworden fein; mich. gu übermaltigen, Denn ich bin Don Quipote von

In Marcha; welcher mit feinen Buten ben Etb. Reeis angefüllt hat. 3 - 32 2000 + 0 Roque Guinatt fah fogleich ein, tobf bie Reantheit bes Don Dufrote"meije Rarrheit als Zapfeiteit fei, ifit ob et' glefth feinen Rabmen einigemahl gehört'hatte, fo hatte er doch feine Thaten nie für Bahrheit gehalten, auch hatte er fich nie überteben tonnen, daß eine foldje Pfantafte bas Betg eines Menfchen beberrichen folle, darum freute er fich aufferobentlich; auf ihn getroffen guafein, um dagian bei Rabe gu' febn, mas er aus ber Ferne gehört hatte, er fagte alfo gu ihm : tapfrer Ritter , betrübt euch nicht, buttet es auch für tein ichlimmes Glud, in welchem ihr euch jest befindet, denn es ift möglich. daß ifich euer erguentes Schidfal in bergleichen Unfalden verfohne, benn der Simmel pflegt burch felle - fame, von Menfthen nie erfonnene Mittel Die Gefallenen aufgurichten und die Armen reich gu machen.

Don Quievte wolke feinen Dant abstatten, wie bon voinem Beupp Pferben, es war über nur ein eingliges, auf welchem in voller Bath ein Jungking herbei sprenger, dem Scheine nach von zwanzig Jahren, du grünen Daniaft gekleibet, mit Sationen von Gold, einem aufgektempten Wallonissichen Hat, eng anschliessenden Stiefeln, Sporen, und einem vergeldeten Dold und Degen, in der Hand hatte er eine kleine Buchse und zwei Pisto-

Hih an beie Geiten. "Bei bem Getäufife!" brebte Maque-ben Ropf um und fah' diefe fufoire Geftale; welche, da fie nabe getommen mar, fügeel dich gu flidjen fain fift, b' tapfrer Roque, benn-bei bit fabe ich, wenn tricht Stiffe, bothe Debft fin melnom Unglade, und bagmit bul nicht ungebigibreibft; Meit ich weiß ? bis Bennft micht, ife will ich Dir fager; werlich bennifch bin Claudia Geronie ma, bie Sochter Des Simon Forte, beines Gertraus fen Rteundes . des Lobfeindes des Clauquel Lori teffad, wer auch ber beinige ift, weil er gut einer Bandugehört; die ber deinigen entgegen'ift ; bil Breift ; Dag: Diefet Correllas einen Gobn hat, well der Den Bincente Corenas heißt, 'woer' wenigstens noth bor zwei Stundentfie Bieg. Um Die Ergafi Bungomeines Unglude abgettegen mill fo bir di Tewinite mit menigen Borten fagene in Diefer-fdf mith je warb um mich; th gab 15m Webor uiff ficentie ihm meine Biebe ohne Wiffen meines Ba-Toes3: Benn es giebt Bein: Maden, wenit fit auch mochifie entfain wie ftrenge gehillteniswith, bie nicht Belegenheit finden follte, das auszullichten. was fie fich pobgeffet hat. Rufg ; er vetfprach mie, mein Gemahl gu fein, und ich gab ihm mein Bort, die Seinige gu werben, obha duß mit weh the foritten : guftern erfuhr ich; bag et; uneingedent deffen, was er mie fouldig war, fich mit einer andern verheirathe, und daß diefen Morgen

dig Berlobung vor-fich ginge: gine Rachricht, die mir bie Ginnen vermirren und allece Ggauld gin Ende machte, und ba mein Bater, nicht gu Goufe mar, fand ich Gelegenheitet die Tracht, anzulagen in der du mich fiehft, worque ich aufgeiefem Pface De fortiprengten benn Don Bincente, eine, Moile mon hier einholte und ohne mich aufzuhaften, mich m beklagen, ger feine Entichpidigungen anguberen. fcog, is diefer Boste, und zom Herfug aus die fe beiden Diffplen auf ibn ab, fordag er, wie ich glaube, mehr nale, zwei, Mugeles im Röcker beben mus, madush in Those endfort habe, and well den in feinem Blute meine Chre, entrinnt, , So ließ ich, ihu, unter feinem Dienern, Die es nicht magten,,ihn gu vertheidigen, und es eben somme nig tannfentenich-tomme, dich gu fuchen, daß da mich nach Frankreichnbirmbernschaffit, wo ich Bermandte haben bei henen ich laben kann, zugleich will ich bift bitten, daß, du meinen Batet beichus geft, finnifges die Anhanger fes Don Mincente nicht mogen, an ihm eine fomabliche Rache gui midnit nie

Roque, über; die Schönheit iden Anstand, und das Schickfal der reizenden Chaudia vermundert, sagte zu ihr: komm, Sennero, damit wir sehen, ob dein Beind tode ift, denn alsdann können wir berashischen was für dich geschen muß

Don Duirote, der ausmerkfam zugehöre, was Claudia gesproches und Raque genntwocket hatte, fagtes. Riemand dauf sich der Mühe unterziehm, diese Dame zu vertheidigen, weil ich es über mich nehmes, gebt mit mein Pfotd und meine Waffen, und, erwartet mith hier, denn ich will gehn um diesen Ritter zu. funden, und todt: oder lebendig fos, er das Wort ensulen, welches er dieser velen Ghöndeit gegeben has.

Daran darf Riemand zweifeln, sagte Gancho, denn mein hert ihat zum Berheirathen wine fehr alsäckliche hand, denn es ift noch nicht lauge her, als er auch einen andern zwang, isch zu verheirathen, der auch einer Imngfrau fein Wort inicht halten wollte, und wenn es nicht geschehen wäre, daß die Zauberer; die ihn verfolgen; seine wahre haftige Gestalt in die eines Lakupen verwandelt hätten, so wurde es die jetige Stunde mit sich kringen, daß dieso Jungfrau keine meht ware.

Roque, der meho über das Schikfal der fchomen Claudia nachdichte, als quf dien Reben: des Heren und Dieners Acht gab, hörte nicht mach ihe nen, und befahl feinen Stallmeisern, daß fie bem Sancho alles wieder geben sollten, was fiel von dem Arduensgenommen hutten, gugleich befahl er ihnen, fich mieben nach der Gegend zurud zu ziehn, in weicher sie diese Macht gugebrache hatten, bied hitsmit entfetnik aus siffinmit der Empidia eistig, um ben vermundeten obie tobten Don Bincente aufzuladen. Gie famen an die Stelle, an well der Claubia ihn eingeholt hatte und fanden hint nichts, als frifc vergofines Bint; da fie fich aber pach allen Geiten umfaffe, entdedten fie Ceute auf der Sohe eines Sugele, fie glaubten, wie es auch in der That war; daß: fich Bon Bincente unter Diefen befinden muffe, den feine Diener mot: obet lebendig fortführten, um ifin entweber gueboifets ober iffn gunbegeabens fier madten fich ellig auf, um fie eingugulen, welches iffaen bald gefang, ba jene nur langfam fortfifritten. 5 Gie fanden ben Don Bincenterin ben Armen feiner Dienes, Die se mit ichwacher und mattet Stimme bat, ihn bott fterben gu laffen, benn ber Gomerg feiner Bun-Den erlaube ihm nicht , fich weiter tragen gu laf. Claudia und Raque fprangen vom Pferde und eilten herbei, Die Diener fürchteten bie Gegenwart, des : Roque, : und Claudia gitterte beien Unblid des Don Bintente: halb gerührt und halb erbittert ging iffe gu ibm,, fofte ibn bei ben Sibm den und fagte: hattelt du mis biefe nach unfrer Aberein Benft gegeben, fo hatteft bu bich mie alfo thundie ander geben filt en gefebri abet

. 1. Det vermundete Ricter bffnete bie fast geschiefe fenen Augensperkannte Etunbia und fagen ich fehe wahl, meine fcone und geräusche Gebiereichzodaß du diejenige bift, idierenist umgebeache haben eine Strafe, die ich nicht veistente und die meine Abfichten nicht veischuldet haben, nach denen ich dich niemals durch Thaten kranken wollte, oder es femals gekonnt hater.

So ift es nicht Mabrheit, fagte Claudia, bag' bu dich heut morgen mit Leonorn verloben wollsteft, der Lochter des reichen Balvastre?

Gewiß nicht, antwortete Don Bincente: mein schlimmes Glud hat dir diese Nachricht überbracht, damit du mir aus Eifersucht das Leben raubtest, und da ich es in deinen handen und Armen ausgebe, so halte ich mein Schicksal immer noch fargebe, so halte ich mein Schicksal immer noch fargludlich: und um dich don der Wahrheit zu vereschen, so drude mir die hand und nimm mich zu deinem Gatten an, wenn du es willst, denn dus ist meine lehte Freude, dich aus dem Jrethum zu ziehn, als habest du von mir eine Krantung erstitten.

Elaudia drudte ihm die Hand, wobei ihr das herz fo erdrudt murde, daß sie lohnmächtig nuß die blutende Bruft des Don Binrente hinfant, und ihn ergriff eine tödliche Erstarrung. Roque war gerührt und wußte nicht, was er thum follte. Die Diener liefen fort, um Wasser zu suchen, was fie nuch ihnen in's Gesicht sprüßen konnten, was sie nuch fanden, und sie damit benehten. Glaudia erwachte wieder aus ihrer Ohnmacht; aber Don Bincente nicht aus seiner Erstarrung, denn er hatte sein Le

ben beschlossen. Als Claudia fahe, daß ihr süßer-Gemahl nicht mehr lebte, zerriß sie die Luft mit ihrem, Jammer, schiedte zum Humel ihre Alagea, raufte ihn Haare aus und streute sie in den Wind, entstellte ihr Antlig mit ihren eigenen Handen, nehst allen Beichen des Schmerzes und der Bern zweislung, die nur je ein geängstetes Herz barger stellt hat. O grausames, v. liebloses Mädchen! rief sie aus, wie leicht hast du dich bewegen lase seinen so schrecklichen Gedanken auszusühren! O rasende Wuth der Eisersucht, zu welchem sürchterlichen Biele führst du, wer dir seine Brust eröffe net! O mein Gemahl, welch elendes Berhängniß! Du bist der meinige, und darum muß dein Hochzeitbett auch dein Grab sein!

So betrübte Klagen ftieß Claudia aus so doß die Augen des Roque in Thranen übergingen, der fie sonft bei keiner Gelegenheit zu vergießen pflegete. Die Diener weinten und Claubia wurde in jeder Minute ahnmächtig, und das ganze Feldschien nur eine Bühne der Thranen und ein Ort des, Ungluds zu sein. Endlich befahl Roque Guisnart den Dienern des Don Vincente; seinen Leichen nam mich dem Wohnsit seines Vaters zu bringen, der, nicht weit entlegen war, um ihm dort ein Begrähnist zu geben. Claudia sagte dem Roque, daß sies in ein Kloster gehn wolle, in velchem die Abstissisch ihre Lante sei, um voct ihr Leben zu bei schlie-

ichließen, mit einem andern iconen Brautigam auf die Emigfeit verbunden. Roque labte ibren auten Borfas, und erbot fich, fie zu begleiten, mon hin fie nur wolle, auch ihren Bater gegen bie Bermandichaft des Dan Bincente und gegen die gange Welt zu vertheidigen, wenn ihm einer gu Claudia aber wollte feine Genabe thun wolle. fellichaft auf feine Beife annehmen, fondern fie dantte, fo höflich fie nur konnte, für feine greund. fcaft und nahm mit Thranen Abicied. Die Die. ner des Don Bincente itrugen feinen Leichgam fort und Roque begab, fich wieder zu feinen Leuten : diefes Ende nahm die Liebe der Claudia Geronima. Bie konnte es aber anders fein, da das Bewebe ihrer flaglichen Befchichte von der une überwindlichen und grimmigen Bewalt der Gifete fucht aufgespannt mar?.

Roque Guinart fand feine Stallmeister auf der Stolle, auf welche er sie bevrdert hatte, und Don Quirote auf dem Rocinante unter ihnen, ber ihnen eine Rede hielt, madurch er sie bewegen wollte, diese Lebensweise, die ihrer Seele nicht weniger als ihrem Leibe gefährlich sei, aufzugeben; da aber die meisten Gastonier maren, robe und wilde Menschen, so fand die Rede des Don Quispote keinen sonderlichen Eingang bei ihnen. Als Roque herheigekommen war, fragte er den Sancho, ob sie ihn alle seine Sachen zurückgegehen,

die sie dem Grauen abgenommen hatten. Sancho antwortete 3a, ausser daß noch diei Mugen fehleten, die wohl den Werth von drei Stadten hateten. Was sprichst ba, Reil? sagte einer von den Gegenwärtigen, bler find fie und fie haben nicht den Wetth von drei Realen.

Das ift mahr, fügte Don Quirote; aber mein Stallmeiffer icagt? fie fo hoch, weil ich fie von fenrandem empfing, det fie mir theuer niacht.

Roque Guinart befahl, sie sogleich zurudt zu geben, worauf er alle seine Leute in eine Reise stellte und ihnen gebot, ihm alles an Aleidern, Rostbarteit und Geld, sammt allem, was sie seit ber testen Theilung erbeutet hatten, darzulegen, er muchte schnell die Schätzung, und was nicht getheilt werden konnte, setze er in Geld um. hierauf theilte er mit solcher Gerechtigkeit und Klugsbeit allen seinen Leuten aus, daß auch keinet im Geeingsten dabei zu kurz kam, oder Schaden litt. Nachdem dieses geschehn war, und alle zufrieden; vergnügt und bezahlt waren, sagte Roque zu Don Quirote: wenn man nicht diese Pünktlichkeit berbachtete, so ließe sich nicht mit ihnen leben.

Worauf Gunde fagte: wie ich gefehn Sabe, ift bie Gerechtigkeit etwas fo Gutes, daß fie auch fogar unter ben Spigbuben nothwendig ift.

Diefes borte ein Stallmeifter und tegte for gleich feine Flinte an, worauf er ohne 3wei

fel dem Santho den Ropf zerschmettert hatte, wenn Roque Guinart ihm nicht zugeschrieen daß er einhalten möchte. Sancho erschrak, und nahm sich vor, die Lippen nicht mehr aufzuthun, so lange er sich unter diesen Leuten befände. Indem tam einer und noch mehrere von diesen Stullmeistern, die auf den Wegen als Schildwachen ausgestellt waren, um die Reisenden zu beobachten, und ihrem Oberhaupte Nachrichten zu geben, welcher sagte: Sennor, nicht weit von hier, auf dem Wege nach Varcelona, kommt ein großer Trupp Menschen.

Borauf Roque untwortete: haft bu gefehn, ob fie von denen find, die uns fuchen, oder von benen, die wir fuchen?

Sie find von denen, Die wir fuchen, antwote tete der Stallmeifter.

So geht alle, verfeste Roque, und bringt fie fogleich hieber, ohne bag euch einer entrinne.

Sie gingen fort, und Don Quirote, Cancho und Roque blieben allein gurud, indem fle erwarteten, wen die Stullmeister mit sich bringen wurden, indessen fagte Roque zu Don Quirote: eine neue Lebensweise muß die unfrige dem herrn Don Quirote scheinen, neue Abentheuer, neue Begebentheiten, und alle gefährlich: ich verwundre mich nicht, wenn sie fo erstheint, benn ich muß in der That gestehn, daß es krine untuhigere Art zu le-

ben feine mehr angftvolle, ale die unfrige niebt. Dich bat, ich weiß felbit nicht wie, Die Rachfucht Debin netrieben, welche aud die afferruhigften Gemuther in Emporung bringen fann : ich ; bin bon Natur mitleibig und gutmuthig; aber, wie gefagt, die Gucht, eine Beleidigung, die mir widerfuhr, au raden, bat affe meine guten Meigungen gu Boden geworfen, fo daß ich in diefem Buftande vermeine Ginfichten mogen mir auch noch fo viel dagegen fagen: und wie ein Abgrund jum andern, und eine Gunde zur andern führt, fo hat fich auch meine Begierde der Rache fo ausgebreitet, daß ich nicht mur die meinige, fondern auch fremde übernehme; aber Gott ift gnadig, fo daß, wenn ich mich auch mitten im Labnrinthe meines Unglud's febe, ich doch die Soffnung nicht verlieb. re, einen fichern Ausgang gut finden.

Don Quirote vetwunderte sich, vom Roque so vernünftige und erbauliche Reden zu hören, denn er glaubte, daß unter dergleichen Beschäftigungen, wie Plundern, Morden und Strafentauben keiner einen guten Borsas behalten konne, er antwortete ihm: herr Roque, der Anfang des Bessetwerdens ist, seine Krankheit erkennen, und daß der Kranke die Arzneien einnimmt, welche ihm der Arzt verserdnet; ihr seid krank, kennt euer Ubel, und der himmel, oder richtiger zu reden, Gott, welcher unsset Arzt ist, wird euch die Arzneien geben, welche

die Heilung herdrebeingen, die ober nur nach und nach, und enicht plagliche und durch ein Bunderswerkezu bailen pflegen: da sich üherdies die verständigen Sunder der Genesung, naher befinden, als die verwissenden, und da ihr ehen in euern Reden eure Einsicht gezeigt habt, so müßt ihr guten Muth fassen und hoffen, daß die Krankhrit eures Gewissen sind zur Genesung, wenden werde: wollt ihr nun einen Weg betreten, der such leichtlich zur Erlösung führen wird, so komme, mit mit, und ich will euch lehren, ein ierender Ritter sein, in welchem Stande so viele Rühseeligkeiten und Leiden begegnen, daß er für eine Buße zu achten ist und ihr, wie man eine Hond umdreht, in den Simmel gelangen könnt.

Raque lachte über den Rath des Don Quigate, wandte das Gespräch anders und erzählte ihm das tragische Schickal der Claudia Geronima, worüber sid Saucho sehr betrübte, weil ihm die Schönheit, der freie Anstand und die Nime des Nächens sehr gefallen hatte. Indem kamen die ausgesandten Stalkenier zurück und brachten zwis Aitter zu Pferde und zwei Pilgrimme zu Tub mit, sammt einer Aussche mit Weibern und sechs Bedienten, die sie zu Guß und zu Pferde hegleiteten, bei der nen sich auch noch zwei junge Naulthiertreiber befanden, die zu den Antern gehörten. Die Stalk meisten trieben sie in die Mitter und Sieger wie

Bestegte beobachteten ein tiefes Schweigen, indem sie darauf warteten, daß der große Raque Guinart sprechen sollte, der die Ritter fragte, wer sie wären, wohin sie gingen und wie viel Geld sie mit sich führten. Einer von ihnen autwortete: Sennor, wir sind Hauptleute von der Spanischen Infanterie, unfre Rompagnien sind in Neapel, und wie wollen uns in vier Galeeren einschiffen, die in Barcelona liegen sollen, um nach Sizilien zu fahren: wir haben zweihundert, oder dreihundert Thaler bei uns, mit denen wir uns' reich und zufrieden dunken, denn die gewöhnliche Armuth der Goldaten erlaubt ihnen keine größern Schäße.

Roque that den Pilgrimmen die nehmliche Frage, die er den Hauptleuten vorgelegt hatte: es erhielt die Antwort, daß sie sich einschiffen wollten, um nach Rom zu gehn, und daß sie etwa beide an sechszig Realen aufbringen könnten.

Er wollte auch wissen, wer in der Autiche soi, wohin die Reise gehe und mit wie vielem Gelde sie ausgerüftet sei, und einer von denen zu Pferde sagte: meine gnadigste Donna Guiomar de Quins nones, Gemahlin des Prasidenten zu Reapel, nebst einer kleinen Lochter, einer Rammerfrau und einer Duenna besinden sich in der Rutsche: wir sechs Bediente begleiten sie und das Geld beträgt sechshundert Thaler.

"Alfo, fagte Roque Guinart, haben wir bier

neunhunderet Tholer und sinchezige Realengez meine Goldaten belaufen fich auf-fachezige finnt nach wie wiel auf jeden kommt, denn ich bin ein schlichter Rechner.

1. Ale dies die Straffenguber hörten, gerhoben fie die Stimme und fchrien: es lese Roque Gufenart viele Jahre, allen Hundensgum Leog,, die seinen Untergang fochen!

Die Bauptleute maren betrübt, die Reau Drar fidentin befummert und die Dilgrimme micht wete gnugt, ale fia faben, daßibe Bremogen Drefts ger geben murde. Roque lief fie gine Beile in ibet Ungft; endlicht aben wollte er, ihner Betrühniffe bie man auf einen Buchfenichuß weit eitennen Bonne te, ein Ende machen, er wondte fich zu den Sauper. lauten und fagte: meine Berren Bauptlente, feit Dan der Gute und leiht mir fechezig Thaler und die Frau Prasidentin achtzig, damit ich mein Gefolge gufrieden ftelle, denn jedes Umt muß feinen Mann ernahren, dann komnt ihr fogleich frei- und ungehindert eure Reife fortfetenzimit einem Paffe, den ich euch geben will, damit, wenn ihr auf auf bre von meinen Leuten fogt, die ich in diefen Ges genden verlegt habe, fie euch teinen Schaden gufüg gen, denn es ift nicht meine Abficht, Goldatenign beleidigen, ugd weniger Damen, befonders fo vornehme.

Unendlich maren die Dankfagungen, die die

Bitiptleuter dem Raque file feine Artigelt und Freizebigkeit abstattetenjedenn idafte hielten fie en, baf et ihnen iht eigenen Geld ließ. Die guddige Frau Donna Guiomar de Quinnonen wolke aus der Kutsche steigen, um dem großen Roque die Hicke zu fusien, aber er gab dieses durchaus bitte, zu, fundern bat sie im Gegenthell um Berzeihung, daß er sie kranke, uis wozu er von den schimmen Berpfikhungen seines unglücklichen Umter gendehigt weche.

38 Die Frau Draffbennin befahl einem Bedienten; foffleich die achtgig Thateti die auf ihren Theil gefallen waten, muszugahlen, und die Saupileute hatten die fechszig fcon abgezählt. Die Pilgeimme wollten ihre gunge Armuth hergeben, aber Robue fages ihnen; fie moden rubig fein; wemdte fich hierauf ju feinen Louten und fagte: von Diefen Chalern bekommt jebet von euch zwei, and mangig bleiben übelg, zehn Ohvon follen diefe Pffgrimmes und ble undern gehn biefer madre Statimeifter erhalten, dumit er pon Diefem Abenebeud etwas Gutes fagen tonne. Er gog ein Shreibzeug hervor, mit welchem Roque immer verfehn mar, und gall ihnen einen gefchriebenen Dag da bie Unführer feiner Leute, wotauf er fic bon Ihnen' beurlaubte und fie frei giebn ließ, dem fie über feinen Gdelmuth, feinen ichenen Unftund"und' fein feltfames Bettagen erftaunt maren, denn fie hielten ihn sher für einen Merander . Magnus, als für einen bekannten Steafenrauber.

Einer pon ben Stallmeiftern fagte in feiner Gastonifchen und Catalanifchen Spracio: unfer Aapitain taugt beffer zu einem Pater, als zu einem Rauber: wenn er fich in Julunft freigebig beweifen will, fo mag er es ven feinem Golde und nicht von dem unftigen thun.

Der Clonde hatte es nicht fo leife gefagt, daß es Roque nicht gehört haben follte, der fogleich den Degen faßte und ihm ben Ropp folltete, indem er fagte: fo bestrafe ich die frechen Bungen.

Alle erichracen und feiner magte, ein Wort gu fprechen; fo groß mar der Behorfam, den fie Roque ging bei feit und ichrieb eibeobachteten. nen Brief an einen feiner Freunde gu Barcelona. worinn or ihm Radticht gab, daß er den berühm= ten Don Quirote von la Mancha, den irrenden Ritter, von dem fo viele Dinge ergabit murden, bei fich habe: und daß er ihm melde, er fei der verftanbinfte Mann von der Belt, und bag innerhalb vier Tagen, am Tage des heiligen Jos hannes des Laufers, er ihn mitten auf die Rhede por der Stadt liefern wolle, bewaffnet mit allen feinen Baffen, auf Roginante, feinem Dferde, und feinen Stallmeifter Sancho auf feinem Efel, er mochte feinen Freunden, den Rigtros, Nachricht mittheilen, damit fie fich mit ihm ergos.

ten, er munfche zwar, bag die Cadels, feine Gegner, dieses Bergnugens entbehren möchten, dies fei aber unmöglich, denn die thörichte und verständige Art des Don Duirote und die Assmuth seinen Stallmeisters Sancho Pansa mußten nothwendig der gangen Welt ein allgemeines Bergnugen errogen.

Diefen Brief ichidte er durch einen feiner Gtallmeifter, der die Trache eines Raubers mit der eines Bauern vertaufchte, fo nach Barcelona ging, und ihn dem überkieferte, an welchen er gerichtet mar.

## Reuntes Rapitel.

Enthalt, was dem Don Quirote bei feinem Cinjuge in Barcelona begeguete, nebft undern Sachen, bie mehr mabebaftig als verfanbig find.

Dreis Lage und drei Nächte blieb Don Quipote bei Roque, und mare er breihundert Sahre bei ihm geblieben, fo hatte es ihm nicht an Gelegene beit gefehlt, feine Lebenameife gu bemundern. Bier maren fie am Margen, bort affem fie gu Mittage: einmal flohen fie, soa usffiet ug ando wem, ein andermal lauerten fie, ohne gu miffen, auf wen. Gie ichliefen ftebend, oft ihren Golaf unterbrechend, indem fie den Ort merlieffen und einen andern auffuchten. Immer murde Spione ausgeschickt, Schildmachen abgehört, Die Lunten ber Musteten fertig gehalten, ob fie gleich nur wenige hatten, fondern fich mehr mit Diftolen behalfen. Roque mar des Nachts von feinen Leuten entfernt, und hielt fich an Ortern auf , Die fie nicht miffen konnten, benn Die vielen Befehle; Die Der Bice Ronig von Barcelona gegen fein Leben hatte ergeben laffen , machten ihn unrue hig und furchtfam, fo daß er keinem traute, auch feine eigne Beute fürchtete, daß fie ibn umbringen oder ber Juftig ausliefern möchten: ein ohne Bweifel armfeliges und angftvolles Leben.

. Endlich gelangten auf unbetretnen Wegen. Fußsteigen und heimlichen Pfoden Roque, Quirote und Sancho, nebft feche andern Stall. meiftern vor Barcelona an. Gie famen auf die Rhebe ben Abend por bem Sanft Johannistage an, wo Roque den Don Quirote und Cancho umarmte, bem er die verfprochnen gebn Thaler gab, Die er ihm bis dahin noch nicht gegeben hatte, worauf er fie unter taufend Soffichfeitebezeugune vellieft; die bon beiden Geften gethan und ermiedert wurden. Roque ging gurad und Don Quie rote blieb, den Tag, fo wie er war, gu: Dfetde erwartent, welcher auch nicht lange ausblieb, fondern bald zeigte fich an den Tenftern des Orients Bas Antlig ber glanzenden Aurorg, die Krauter und Blumen erfreuend, und gugleich: murde auch Das Behor von bem Rlange vieler Clarinetten und Daufen erfreut, und ein Betofe von Gchellen und Pferdegetrappel und ein Rufen: Plag da, Dlag da! pon Reitenden ericoll, welche aus det Stadt gu tommen ichienen. Aurora machte ber Sonne Dlas, welche mit einem Ungefichte, groffer als ein Schild, vom niedrigen horizonte allge mady in die Bobe ichmebte. Don Quirote und Cancho richteten ihre Blitte nach allen Geiten, und erblicten das Meer, welches fie bis dahin noch nicht gefebn hatten; es buntte ihnen aufferordentlich groß und breit, noch mehr: als die Ruis

berg : Geen , welche fle in la Mancha gefehn hatten. Gie faben die Galeeren, die im Safen lagen, con benen mon die Bededung abnahm, und Die fich nun geigten, voller Wimpel und Flaggen, Die im Binde mogten und das Baffer füßten und ftreichelten: von ihnen her ertonten Soboen, Trompeten und Clarinetten, die fern und nahe Die Luft mit fieblichen und friegerifchen Zonen erfullten: fie fingen an fich ju bewegen und eine Art von Treffen auf bem ruhigen Bemaffer barauftellen, welches ju gleicher Beit ungablige Ritter gleichfam nachahmten, die aus der Stadt auf, fconen Dferben und in prachtigen Livreen gefoms Die Goldaten auf den Galeeten men maren. icoffen viele Stude ab, welches Diejenigen ermie-Derten, welche fich buf ben Mauern und Thurmen ber Seftung befanden, und bas grobe Gefcas gerriff mit fürchterlichen Rrachen Die Luft, welches die Ranonen auf den Galeeren erwiederten. Das Meer frohlich, die Erde heiter, die Luft hell, auf fer wenn fie vom Dampfe des Gefcuges getrubt wurde, und es ichien, bag eine allgemeine Rreude ploglich auf alle Menfchen herniederftromte. do Connte nicht begreifen , wie jene groffen Dinger fo viele Beine hatten, womit fie fich im Meere Indem fprengten mit Gefchrei, Jubel und Nauckten diejenigen in den Libreen berbei, mo fich Don Quirate poller Erstaunen und Erwattung befand, und einer bon ihnen, der nehmliche, an den der Brief des Roque gerichtet gewefen, sagte mit lauter Stimme zu Don Quipote:
feid unfrer Studt willsommen, o Spiegel, Leuchte
thurm, Angelstern und Compaß der ganzen irrenden Nitterschaft, so welt sie sich auch immer ers
strecken mag. Noch einmal willsommen sei uns
der tapfre Don Quipote von la Mancha: nicht
der falsche, nicht der erdichtete, nicht der unachte,
den man uns kurzlich in falschen Historien dargestellt hat, sondern der wahrhaftige, der rechtmassige und authentische, den uns Eide Hamete Berengeli beschrieben hat, die Blume- der Geschichte
schreiber.

Don Quirote fagte kein Wort, die Ritter ermarteten auch nicht, daß er etwas antworten follte,
fondern fie-ritten mit den übrigen, die ihnen gefolgt waren, hin und wieder, worauf fie anfingen, eine Quadrille um den Don Quirote herum
zu machen, der sich gegen Sancho wandte und
fagte: diese haben uns gut erkannt, ich wette,
daß sie unfre Geschichte gelesen haben, so gut
wie die, die der Aragoneser kurzlich hat drucken
lassen.

Der Ritter, welcher mit Don Quicote gefpresten hatte, tam noch einmal jurid und fagte: es beliebe euch, mein gnabiger herr Don Quicote,

mit uns fau tommen, denn wir find alle eure Diener und gute Freunde des Roque Gufnart.

Worauf Don Quirote antworteter wenn hoflichkeiten hofflichkeiten erzeugen, fo ift die eurige,
Berr Ritter, eine Tochter oder fehr nahe Berwandte der des Roque Guinart: führt mich, wohin ihr wollt, denn ich habe keinen undern Wifelen, als den eurigen, vorzüglich, wenn ihr denfelben zu euren Diensten anwenden wollt.

Mit nicht weniger höflichen Redensarten antwortete der Ritter, worauf fie ihn in die Mitte nahmen, und fich nach dem Schall der Ctarinet. ten und Daufen auf ben Weg nad, der Gtabt begaben: im Sineinfommen fügte es der Bofe, Dec alles Bofe anftiftet, und die Jungen, welche noch bofer find, als der Bofe, die fich verwegen durch . alle herzudrangten, 'alfo, einer hob den Ochmang des Grauen und ein andrer den des Rocinante auf, und flopften ihnen zwei Bufchel Difteln binunter. Die armen Thiere fühlten Diefe neuen Sporen und flemmten die Schwanze ein. mehrten aber ihr liebel bergeftalt, daß fie taufend Sprunge versuchten und fo ihre Berren auf die Erde marfen. Don Quirote nahm voller Berdrug und Merger den Bufchel unter den Gowang feines Rleppers hervor und Sancho machte es mit feinem Grauen eben fo. Diejenigen, welche Don Quirote führten, wollten das Unterfangen der

Betipeleuter dem Raque für feine Artigkeit und Freigebigkeit abstattetenischennidafte hielten fie es, daß et ihnen iht eigenen Gelb ließ, Die gnadige Frau Donna Guiomar de Quinnonen wolke aus der Kutiche steigen, um bem großen Roque die hände zu kaffen, aber er gab dieses durchaus biebie, gu, ihndetei bat sie im Gegentheil um Verzeihung, daß er sie krafte, als wozu er von den ishimmen Verpfikhtungen seines ungläcklichen Umter gendeltet werde.

Die Brau Prafibennin: befahl einem Bebienten; foffeich bie achtzig Ehater, die auf ihren Theil ge fallen waten, muszuzahlen, und die Saupileute hatten die fechezig fcon abgezählt. Die Pligeim. me wollten ihre gunge Armuth hergeben, aber Robue fagte ihnen, fie modten rubig fein; er bundte fich hierauf ju feinen Louten und fagte: von Diefen Chalern betommt gebet'von eudr'zwei, and groungig bleiben Abelg, zehn buvon follen diefe Marinine; und blet undern gehn biefer madre Statimelfter erhalten, damit er pon Diefem Abeneheud etwas Gutes fagen tonne. Er gog ein Schreibzeug bervor; mit welchem Roque immer verfahn war, und gall ihnen einen gefchriebenen Dag da Die Unführer feiner Leute, wetauf er fich won Ihnen' beurlatible und fie frei giebn ließ, dem' fie über feinen Edelmuth, feinen fconen Unftund "und' fein feltfumes Bettagen erftaunt maren, denn fie hielten ihn eber für einen Merander . Magnus, als far einen betannten Steafenrauber.

Einer pon den Stallmeistern fagte in feiner Gastonischen und Catalanischen Sprache: unfer Aapitain taugt bester zu einem Pater, als zu einem Rauber: wenn er fich in Julunft freigebig beweisen will, so mag er es ven feinem Gelde und nicht von dem unftigen thun.

Der Clende hatte es nicht fo leife gefagt, daß es Roque nicht gehört haben follte, der fogleich den Degen faßte und ihm den Ropf foaltete, indem er fagte: fo bestrafe ich die frechen Jungen.

Alle erichracien und feiner magte, ein Wort Bu fprechen; fo geof mar der Behorfam, den fie beobachteten. Roque ging bei feit und ichrieb einen Brief an einen feiner Freunde gu Barcelona, worinn er ihm Rachticht gab, daß er den berühm= ten Don Quirote von la Mancha, den irrenden Ritter, von dem fo viele Dinge ergabit murden, bei fich habe; und daß er ihm melde, er fei der verftanbigfte Mann von der Belt, und daß innerhalb vier Tagen, am Tage des heiligen Johannes des Laufers, er ihn mitten auf die Rhede por der Stadt liefern wolle, bewaffnet mit allen feinen Baffen, auf Rocinante, feinem Pferde, und feinen Stallmeifter Sancho auf feinem Gfel, er mochte feinen Freunden, den Rigtros, Diefe Nachricht mittheilen, damit fie fich mit ihm ergos.

ten, er munfche zwar, daß die Cadels, feine Gegner, dieses Bergnugens entbehren möchten, dies fei aber unmöglich, denn die thörichte und verständige Art des Don Duirote und die Assmuth seines Stallmeisters Sancho Pansa mußten nothwendig der ganzen Welt ein allgemeines Bergnugen errogen.

Diefen Brief ichidte er durch einen feiner Gtallmeifter, der die Trache eines Raubers mit der eines Bauern vertaufchte, fo nach Barcelona ging, und ihn dem überlieferte, an welchen er gerichtet mar.

## Reuntes Rapitel.

Enthalt, was dem Don Quirote bei feinem Cinjuge in Burcelona begeguete, nebft undern Sachen, Die mehr wahrhaftig als verfanbig find.

Drein Lage und drei Rächte blieb Don Luipote bei Roque, und mare er dreihundert Rabre bei ihm geblieben, fo hatte es ihm nicht an Belegene Beit gefehlt, feine Bebenameife gu bemundern. Bier maren fie am Mgrgen, bort affen fie gu Mittage: einmal floben fie, pod usffict ug ando wem, ein andermal lauerten fie, ohne gu miffen, auf wen. Gie ichliefen ftebend, aft ihren Schlaf unterbrechend, indem fie den Ort merlieffen und einen andern auffuchten. Immer murde Spione ausgeschickt, Schildmachen abgehört, die Lunten ber Musteten fertig gehalten, ob fie gleich nur wenige hatten, fondern fich mehr mit Diftolen behalfen. Roque mar des Rachts von feinen Leuten entfernt, und hielt fich an Ortern auf, die fie nicht miffen Connten, . denn Die vielen Befehlet Die Der Bice Ronig won Barcelona gegen fein Leben hatte érgeben laffen , machten ihn unrue hig und furchtfam, fo daß er teinem traute, auch feine eigne Leute fürchtete, daß fie ihn um bringen oder der Juftiz ausliefern möchten: ein ohne Bweifel gemfeliges und angftvolles Leben.

. Endlich gelangten auf unbetretnen Wegen, Buffteigen und heimlichen Pfaden Roque, Don Quirote und Cancho, nebft feche andern Stall. meiftern vor Barcelona an. Gie famen auf die Rhebe den Abend por bem Sanft Johannistage an, mo Roque den Don Quirote und Cancho umarmte, dem er die verfprechnen gehn Thaler gab, Die er ihm bis dahin noch nicht gegeben hatte, worauf 'er. fie unter taufend Boffichteitsbezeugune velließ, die bon beiden Geften gethan und ermies Dert wurden. Roque ging gurud und Don Quie rote blieb, den Lag, fo will er war, gu: Pfetde erwartend, welcher auch nicht lange ausblieb, fon bern bald zeigte fich an den Kenftern des Drients Bas Untlig ber glangenben Aurora, Die Rrauter und Blumen erfreuend, und zugleich murde auch Das Behor von bem Rlange vieler Clarinetten und Daufen erfreut, und ein Betofe von Gebellen und Pferdegetrappel und ein Rufen: Plag da, Dlas da! von Reitenden erscholl, welche aus det Stade gu tommen ichienen. Aurora machte ber Sonne Dlag; welche mit einem Ungefichte, groffer als ein Schild, vom niedrigen Borigonte allges Don Quirote und mach in die Babe ichmebte. Sancho richteten ihre Blide nach allen Geiten, und erblickten das Meer, welches fie bis dahin noch nicht gefehn hatten: es buntte ihnen aufferordentlich groß und breit, noch mehr als die Ruis

derg : Geen , welche fle in la Mancha gefehn hatten. Gie faben die Galeeren, die im Safen lagen, von benen mon die Bededung abnahm, und Die fich nun zeigten, voller Wimpel und Klaggen, die im Winde wogten und das Waffer kuften und ftreicheltem: von ihnen her ertonten Sobven, Trompeten und Clarinetten, die fern und nahe Die Luft mit feblichen und friegerifchen Zonen erfullten: fie fingen an fich ju bewegen und eine Art pon Treffen auf bem ruhigen Bemaffer darguftellen, meldes gu gleicher Beit ungablige Ritter gleichfam nachahmten, die aus der Stadt auf fconen Dferden und in prachtigen Livreen getoms men maren. Die Goldaten auf den Galeeten icoffen viele Gtude ab, welches Diejenigen ermie-Derten , welche fich buf ben Mauern und Thurmen ber Reftung befanden, und bas grobe Gefchat gerriff mit fürchterlichen Rrachen Die Luft, welches Die Ranonen auf den Baleeren erwiederten. Meer frohlich, die Erde heiter, die Luft hell, auf fer wenn fie vom Dampfe des Gefcues getrubt wurde, und es ichien, bag eine allgemeine Freude ploglich auf alle Menfchen herniederftromte. do Connte nicht begreifen , wie jene groffen Dinger fo viele Beine hatten, womit fie fich im Meere Indem fprengten mit Gefchrei, Jubel und Jaudyen diejenigen in den Livreen berbei, mo fich Don Quirote voller Erstaunen und Erwattung befand, und einer bon ihnen, der nehmliche, an den der Brief des Roque gerichtet gewefen, sagte mit lauter Stimme zu Don Quipote:
feid unfrer Stadt willfommen, o Spiegel, Leuchte
thurm, Angelstern und Compaß der ganzen irrenden Nittetschaft, so welt sie sich auch immer ers
strecken mag. Noch einmal willfommen sei uns
der tapfre Don Quipote bon sa Mancha: nicht
der falsche, nicht der erdichtete, nicht der unächte,
den man uns kurzlich in falschen Historien dargestellt hat, sondern der wahrhaftige, der rechtmäße
sige und authentische, den uns Cide Hamete Besrengeli beschrieben hat, die Blume-der Geschichte
schreiber.

Don Quirate sagte kein Wort, die Ritter ers warteten auch nicht, daß er etwas antworten sollte, sondern sie-ritten mit den übrigen, die ihnen gestolgt waren, hin und wieder, worauf sie anfingen, eine Quadrille um den Don Quirate herum gu machen, der sich gegen Sancho wandte und sagte: diese haben uns gut erkannt, ich wette, daß sie unfre Geschichte gelesen haben, so gut wie die, die der Aragoneser kurzlich hat drucken lassen.

Det Ritter, welcher mit Don Quicote gefprochen hatte, tam noch einmal jurfid und fagte: es beliebe euch, mein gnabiger herr Don Quicote, mit uns fau Commen, benn wir find alle eure Diener und gute Freunde des Roque Gufnart.

Worduf Don Quipote antworteter wenn hoflichkeiten höflichkeiten erzeugen, fo ift die eurige,
Bert Ritter, eine Tochter oder fehr nahe Bermandte der des Roque Guinart: führt mich, wohin ihr wollt, denn ich habe keinen undern Wifelen, als den eurigen, vorzüglich, wenn ihr denfelben zu euren Diensten anwenden wollt.

Mit nicht weniger höflichen Redensarten antwortete der Ritter, worauf fie ihn in Die Mitte nahmen, und fich nach dem Schall ber Ctarinetten und Daufen auf ben Des nach der Gtabt begaben: im Sineintommen fügte es der Bofe, Dec - alles Bofe anfliftet, und die Jungen, welche noch bofer find, als der Bofe, die fich vermegen durch . alle herzudrangten, 'alfo, einer hob den Ochwang des Grauen und ein andrer den des Rocinante auf, und ftepften ihnen zwei Bufchel Difteln bin-Die armen Thiere fühlten diese neuen Sporen und flemmten die Schwange ein, vermehrten aber ihr liebel bergeftalt, daß fie taufend Sprunge versuchten und fo ihre Berren auf die Erde marfen. Don Quipote nahm voller Berdruft und Merger den Bufchel unter den Schwang feines Rleppers hervor und Sancho machte es mit feinem Grauen eben fo. Diejenigen, welche Don Quirote führten, wollten das Unterfangen der Gassenjungen bestrafen, aber es war unmöglich, weil sie sich schon unter den Tausenden, die ihnen gefolgt waren, verlohren hatten. Don Quirote und Sancho stiegen wiedet auf, und unter fortwährendem Jubel und Musik kamen sie in das haus des Kührers, das groß und vornehm war, weil es einem reichen Ritter zugehörte, wo wir sie jest lassen, denn so will es Eide hamete Benengeli.

## Behntes Rapitel.

Welches von dem Abentheuer mit dem bezauberten Ropfebandelt, nebst andern Posten, die in der Erzählung nicht ausgelassen werden dürfen.

Don Antonio Moreno hieß der Wirth des Don Quirote, ein reicher und gebildeter Ritter, der fich gern auf eine anftandige Beife ergoste, ba diefer den Don Quirote in feinem Saufe hatte, dachte er auch auf eine Urt, wie er, ohne ihm gu ichaben, feine Rarrheit benugen tonne, benn bas ift fein Scherz, mas webe thut und tein Beitvertreib ift zu ruhmen, wenn er einem britten gum Rachtheile gereicht. Bas er zuerft that, mar, fich ben Don Quirote entwaffnen zu laffen, worauf er ibn in feiner engen, gemsledernen Rleidung, (wie wir ihn icon mehrmals beichrieben und gefchildert baben) auf einen Balton binausführte, der auf eine der Sauptstragen der Stadt flieg, mo er bon al. len Leuten und den Gaffenjungen nicht andere bee fcaut murde, als wenn er ein Uffe mare. in den Livreen machten aufs, neue vor ihm ihre Ubungen, als wenn es nur feinetwegen allein ges fcabe, nicht aber den Sefttag zu begeben, daß fie fich fo gefchmudt hatten, und Gancho mar aufferft vergnügt, denn er glaubte plöglich und ohne fein Buthun, eine zweite Dochzeit des Camacho, ein Don Quipote. 1V.

zweites Saus wie das des Diego de Miranda, und ein zweites Schlog, wie das der Bergogs gefunden zu haben.

Un diesem Tage speiste Don Antonio mit einigen seiner Freunde, die alle dem Don Quirote als einem irrenden Ritter mit der größten Chrerbietung begegneten, worüber er sich so stolz und aufo geblasen fühlte, daß er sich vor Bergnügen nicht zu lassen wußte. Sancho machte so viele Späße, daß alle Bedienten im Hause, und alle die ihm zuhötten, an seinem Munde gleichsam gesesselt waren. Bei Tische sagte Don Antonio zu Sancho: wir haben hier erfahren, waderer Sancho, wie ihr ein so großer Freund von Brei und Fleischklöschen seid, daß wenn euch davon etwas übrig bleibt, ihr es im Busen für den folgenden Lag ausbewahrt.

Nein, gnadiger herr, dem ist nicht so, and wortete Sancho, benn ich bin mehr reinlich als gierig, und mein gnadiger herr Don Quirote, der sich gegenwärtig befindet, weiß recht gut, daß wie uns oft mit einer handvoll Eicheln und Russe wohl acht Tage zu behelfen pflegen: es ist mahr, daß wenn es mir einmahl begegnet, daß sie mir schenken die Ruh, so lauf ich mit dem Stricke zu: ich meine, daß ich esse, was man mir giebt, und daß ich die Zeiten nehme, wie ich sie finde, wer aber sagen will, daß ich ein ungeziemlicher und

unreinticher Fresser fel, der mag mir glauben, daß er nicht die Bahrheit spricht, und ich murbe dies noch auf eine andre Art sagen, wenn ich nicht die eble Gesellschaft bedächte, die ich hier am Tifche vor mir habe.

Wahrlich, fagte Don Quirote, bie Rärglichkeit und Reinlichkeit, mit welcher Sancho ift, verdient wohl auf ergene Tafeln geschrieben und gegraben gu werden, damit sie den kunftigen Zeitaltern zum ewigen Gedüchtniffe bleibe. Wahr ist es, daß wenn er hunger hat, er etwas gierig scheint, denn er ift alsdann hastig und kant auf beiden Backen; aber dennoch geht ihm die Gauberkeit über alles, und in der Beit, in welcher er Statthalter war, af er mit solcher Aduratesse, daß er sogar die Weinbeeren, ja selbst die Kerne der Granate mit dem Munde von der Gabel nahm.

Bie! rief Don Untonie aus, Statthalter ift Cancho gewesen?

Ja, antwortete Sancho, und zwar von einer Infel, die Barataria hieß. Behn Lage habe ich sie regiert, daß es nur so fein mußte: in der Beit verlohr ich meine Ruhe und lernte alle Statthaliterschaften auf der Welt verachten: ich lief endlich heraus, siel in eine hole, wo ich mich schon für gestorben hielt, aus der ich aber doch durch ein Bunderwerk lebendig heraus kam.

Don Quirote ergabite furglich alles, mas fich mahrend der Statthalterichaft des Sancho gugetragen hatte, womit er den Buborern ein großes Bergnugen vericoffte. Man ftand vom Tifche auf und Don Untonio fagte den Don Quirote bei ber Sand und ging mit ihm in ein abgelegenes Bimmer, in welchem fich teine andre Bergierung befand, als ein Tifch, dem Unscheine nach von Naspis, ber auf einem Rufe von dem nehmlichen Steine ruhte und auf den nach Art der Ropfe von Romifchen Raifern, eine Bufte geftellt war, Die pon Bronge gu fein ichien. Don Antonio ging mit Don Quirote im Bimmer auf und ab, indem fie oftmals um den Lift gingen, endlich fagte er zu ihm: jest, Berr Don Quirote, ba ich überzeugt bin, daß uns teiner febn oder boren tann und . dag diefe Thur verfchloffen ift, will ich eine der munderbarften Abentheuer, oder richtiger gu reden, eine Geltfamteit ergablen, die man faum munderlicher erfinnen tonnte, doch unter ber Bedingung, bag basienige, mas ich euch fagen will, in den legten Liefen des Beheimniffes aufbemahrt werden muß.

Das ichwore ich euch, autwortete Don Quirvte, ja ich will gu' größerer Sicherheit einen Grabftein barüber malzen, so daß ihr wiffen mußt, herr Don Untonio, (denn fein Nahme war ihm ichon be-tannt) daß derjenige, mit dem ihr fprecht, zwar

Ohren hat, zu horen, aber teine Bunge, um zu fprechen, fo daß ihr mit Sicherheit dasjenige in meinem Bufen ausschütten konnt, was ihr in dem eurigen habt, und seid dabei überzeugt, daß ihr , es alsdann zu den Abgrunden des Stillschweigens hinunter gestürzt habt.

Im Bertrauen auf diefes Berfprechen, antwortete Don Antonio, will ich euch durch das, mas ihr sehn und horen werdet, in Berwunderung vers seben, und mir felbst eine Erleichterung meiner Quaal verschaffen, die dadurch entsteht, daß ich Riemand habe, dem ich meine Geheimnisse mit theilen kann, denn man darf nicht allen tranen.

Don Quirote war gespannt, indem er erware tete, wo diese Einleitungen hinaus wollten. Indem faßte Don Antonio seine Hand, und führte sie über den Ropf von Bronze, über den ganzen Tisch, und über dus Fußgestell von Jaspis, auf welchen er ruhte und sagte hierauf: dieser Ropf, herr Don Quirote, ist ausgearbeitet von einem der größten Bauberer und Herenmeister, die die Welt noch gehabt hat, ich glaube er war seiner Geburt nach ein Pohle, und ein Schüler des berühmten Stoto, von dem so viele Wunder erzählt werden, dieser war hier in meinem Hause, und hat mir für die Belohnung von tausend Thalern, die ich ihm gab, diesen Ropf versertigt, der die Eigensschaft und Tugend besieht, daß et auf alles ante

wortet, worüber man ihn in's Ohr befragt. Ermachte feine Zirkel, mahlte Charaktere, beobachtete,
die Gestirne, zeichnete seine Punkte, und kurz,
brachte ihn mit der Bolkkommenheit herbor, die
wir morgen an ihm fehn werden, denn alle Freie
tage ist er stumm, und da heute dieser Tag ist, somussen wir nothwendig bis morgen warten. Indesson kannt ihr darüber nachdenken, mas ihr ihm
fragen wollt, denn ich meiß aus Ersahrung, daß,
er in allen seinen Antworten die Bahrheit fagt.

Don Quirote mar über die Tugend und Gigenichaft des Ropfes in Bermunderung und fonnte dem Don Antonio feinen Glauben beimeffen ; da aber nur ein fo furger 3wifchenraum mar, um Die Erfahrung gu machen, fo wollte er nichts meie ter fagen, auffer daß er ibm dafür dantte, daß er ihm ein fo großes Geheimniß anvertraut habe. Gie verliegen das Bimmer, Don Untonio verfchlog: die Ebur mit einem Schluffel, worauf fie fich in den Gaal begaben, in welchem fich die übrigen Ritter befanden. Indeffen hatte Cancho diefen viele Abentheuer und Begebenhoiten ergaft, Die feinem Beren zugefloffen maren. Im Abend rife ten fie mit Don Quirote aus, der nicht bemaffnet war, fondern mit einem Mantel von braunlichem Tuche befleidet, in wolchem Der Froft gu ber Beit felber gefdmist hatte. Gie befahlen ihren Dienern, den Caucho, fa gu unterhalten, daß ar, durch.

aus nicht aus dem Saufe fame. Don Quipote ritt nicht auf dem Roginante, fondern auf einem onfebnlichen Maulthiere, das aut ging, und icon aufaeichmüdt mar. Sie legten ihm den Mantel an, und befteten ibm, ohne daß et es gewaht . wurde. auf der Goulter ein Dergament feft, auf Dem mit großen Buchftaben gefchrieben ftond:, Diefes ift Don Quirote von la Mancha. Go wie fie ihren Ritt anfingen, jog ber Bettel alle Mugen auf fich, die ihn ansahen und fo wie fie lafen; diefes ift Don Quirote von la Mancha, verwunderte fich Don Quirote, daß alle, die ihn fabn, ibn nannten und fannten, er wendete fich gu Don Untonio, der an feiner Geite ritt und fagte zu ihm: groß ift der Borgug, ben die irrende Rittericaft in lich begreift, denn derienige, Der fich ihr widmet, wird dadurch in allen Theilen ber Erde befannt und berühmt: denn feht nur, Bert Dan Autonio, daß felbft die Gaffenfungen diefer Stadt mich tennen, ohne mich jemals gefehn zu haben.

So ist es, herr Don Aufrote, antwortete Don Antonio, denn wie das Feuer nicht verschlassen und verborgen bleiben kann, so kann auch die Tugend nicht unbekannt bleiben, und der Ruhm, der durch die Ausübung der Waffen erworben wird, überleuchtet und überglängt jeden andern Ruhm.

7

Es traf fich, baf indem Don Quirote unter Demi Befdrei fortritt, ein Caftilianer, ber ben Bete tel auf den Schultern las, mit lauter Stimme. fagter hole doch der Teufel den Don Quirote von la Mancha: wie, bis hieher bift du getommen, ohne an den ungahligen Prügeln zu fterben, die bir jugetheilt find? Du bift ein Rarr, und wenn bu es nur allein marft, und innerhalb bem Bebieta deiner Martheit bliebft, fo mare das Ubel noch geringer; aber bu haft die Gigenfchaft, alle Diejenigen in Rarren und Dummtopfe ju verman-Deln, die fich mit dir abgeben und mit dir umge-Ben, gum Beifpiel biefe Berren, Die bich begleiten. Bebe doch, Dummtopf, nach beinem Saufe gurud und fieh nach beinem Bermogen, nach beiner Frau und beinen Rindern, und unterlag diefe einfaltigen Streiche, Die bir bas Gehirn verzehren und ben Berftand gang abichopfen.

Freund, fagte. Don Antonio, geht eures Weiger, und gebt nicht Rath, wa man keinen von edd, verlangt. Der herr Don Quirote von la Mancha ift febr gefcheidt, und wir, die wir ihn begleiten, find keine Thoren: die Lugend muß gesehrt werden, wo man fie auch immer finden mag, geht zum henker, und mengt euch nicht in Sachen, die euch nichts angehn.

3hr habt bei Gott Recht, antwortete ber Casstillaner, denn biefem trefflichen Manne Rath gesten, heißt gegen den Stachel leden; aber ich be-

Daure es demohngeachtet febr, daß ber gute Bereftand, ben biefer Dummkopf in allen Dingen har ben foll, so burch ben Kanal seiner treenden Riteterschaft abgelektet wird; und der Nenker, ben ihr nichnitet, sei mit mir und mit allen meinen Nache köntmen, wenn ich von heute an, und follte ich selbst mehr Jahre ute Methusalem eileben, irgend semand einen guten Nath gebe, und wenn er mich felbst datum bittet.

Damit ging ber Nathgeber weg und ber Spar gierritt wurde fortgesest; aber bas Gebrange ber Jungen und bet übrigen Lente, die den Zettel les fen wollten, war fo groß, daß ihn Don Antonio abnehmen mußte, als wenn er ihm sonft etwab abnahme,

Die Nacht Kain, fie ritten nach Saufe, mo fich eine Tang. Gesellschaft von Damen befand, benn die Gemahlin des Don Antonio, die eben so aufgertaumt, als schön und verständig war, hatte einige Freundinnen zu fich eingeladen, dattit fie ihrem Gaste Ehre erwiesen und sich an feinen unerhoteten Rarrheiten ergösten. Es kamen verschiedene, die Abendmahlzeit war prachtig, und um zehn Uhr murde der Bull eröffnet. Unter diesen Damen waren zwel, die zu Schelmereien und Possen aufgelegt waren, und ob sie fich gleich durchaus tugendhaft leden, flellieft sie sich doch leichtfertig, um eine Luft zu erregen, die alle vergnügte, ohne jemand zu schaden. Diese wetteiserten mit einan-

der, ben Don Duirote gum Sange aufguforbern, den fie nicht nur am Leibe, fondern auch in der Geele germalmten. Es war mertwutdig die Beftalt des Don Quipote ju febn, fo boch, ausgeredt, burr, bleiche, mit engen Rleidern, verdruglich und nichte weniger ale leicht. Die Damen toquettirten auch heimlich mit ibm, und er verschmabte fie eben fo beimlich; da er fich aber von ihren Bart. lichkeiten mehr bedraugt fah, rief er mit lauter Stimme: Fugita, partes eduersee: logt mich in Rube, ungeziemende Gedanfen, mendet euch, meine Damen, mit euren Abfichten ju andern Gegenftanden, denn biejenige, melde meine Geele regiert, die unvergleichliche Dulcinea von Tobofo, giebt es nicht zu. daß andre Reize, als die ihrie gen, mich zum Gflapen machen. Und mit diefen Borten fette er fich in der Mitte bes Saols auf Die Erde nieger, gemudet und germalmet von der Arbeit des Springens. Don Antonio veranftale tete, daß man ibn in fein Bett trug, und der erfte, der ihn anfaßte, mat Gancho, welcher fagte: nun migt ihr's doch, mein gnadiger Berr, daß ihr gesprungen habt; meint ihr, daß alle tapfern Leute auch Tanger find, und alle irrenden Ritter Springer? , Mun, wenn ihr das geglaubt habt, fo feid bifr im Brethum gemefen; es giebt manden, der fich unterfteht, einen Riefen todt zu folagen, und der darum boch teine Capriole ichneiden

tanne mar' es darauf angekommen, einen Rietichtung mit den Sohlen zu machen, fo hate ich michfür, such einftellen können, denn mit den Sohlen Kapn ich, alatichen wie ein Engel, aber für das Langen gebe ich nicht einen Orener.

117 :Mit biefen und andern Reden brachte Sanchoque zum lachen, Die auf dem Balle waren, er schaffte feinen hemm in's Bett, und dedte ihn warm zu, damit er die Erkaltung von feinem Tonza munichmissn möchte.

... Um andern Lage glaubte Dan Antonio, est liefte fich aut die Drobe mit dem bezauberten Rope. fa anftellen, deshalb verfchlof er fich mit Don Defrote, Sando und givei andern Kreunden, nebft den beiden Damon, die Don Quirote nieder gert tangt batten und die in diefer Macht bei der Bemadlin des Don Antonio geblieben waren, in dem Bimmer, in meldem ber Ropf mar. . Er ergabite: ihnen das Beheimniß, empfahl ihnen die Bern fcmiegenheit und fagte, daß diefes der erfte Zag feie an welchem er die Rraft des bezauberten Dopfes verfuchen molle; auffer den beiden Rreunden: des Don Antonio mußte feiner weiter um bas' Bofen mit dem Ropfe, und wenn es diefen Freunden Antonie, nicht udrher entbedt batte, for murdentaffenunvermeidlich, in daffelbe: Erstaunen vers fallen fein, in welches die übnigen verfielen: fa gefcitte und fünftlich war die Cincichtung.

Der erfte, der fic bem Ohre des Ropfes, naherte, war Don Antonio felbit, diefer fagte mis leifer Stimme, doch fo laut, daß es alle horent Fonnten: fage mir, Ropf, durch die Rraft,...welthe du beligeft, welche Gedanken habe ich jest?

Und ber Ropf antwottete, ohne die Lippen gu bewegen, mit einer hellen und deutlichen Stimme, fo daß alle folgendes vernehmen konnten: ich uretheile nicht über Gedanken.

Als sie dies hotten, waren alle erschroden, da sie wohl saben, daß weder im ganzen Bimmer, noch in der Gegend des Tisches sich eine menscheliche Person befand, welche hutte antworten kononen. Wie viele sind wir hier? fragte Don Anetonio noch einmal, und zugleich wurde auf die nehmliche Weise geantwortet: du, nebst deiner Gesmahlin, zweien Freunden von dir und ihren beis den Freundinnen, und ein berühmter Nitter, welscher Don Quirote von la Mancha heißt, und sein Stallweister Sancho Pansa mit Nahmen.

Sierüber verwunderte man fich von neuem und tichteren fich allen vor Schroden die haare emport. Don Antonio trat vom Ropfe zurud und fagte: dies ift mir gehug, um einzufehn, daß ich von demjonigen nicht betrogen bin, bet dich mie verlauft hat, o du weifer Ropf, fprechender Ropf, antwortender Ropf und verwundernswardiger Ropf. Jest trese ein ander hin, und frage, was er Luft hat. Da

mun die Belber gewöhnlich voreilig und furwisig sind, fo war die erste die hingutrat, eine von den Greundinnen der Gemablin des Don Antonio, und sie fragte folgendes: sage mir, Lopf, was muß ich thun, um recht schon zu sein? Und die Antwort war: Sei recht tugendhaft.

36 frage nicht mehr, fagte die Fragerinn.

Ihre Gefährtinn trat fogleich hinzu und fage te: ich mochte wiffen, Ropf, ob mein Mann mich liebt, oder nicht.

Und die Untwort war: fieh, wie er dir be-

Die Berheirathete trat zurud und fagte: Diefer Antwort wegen war teine Frage nothig, Denn aus der Begegnung tann man allerdings Den Billen beffen ertennen, von dem fie herrührt.

Jest kam einer von den Freunden des Don Antonio und fragte: Wer bin ich?

" Und die Antwort mar: du weißt es.

Das frage ich nicht, antwortete ber Ritter, fondern du follft mir fagen, ob du mich tennft.

Ich tenne dich, war die Antwort, du bift Don Pedro Noriz.

Mehr will ich nicht miffen, benn daraus, o Ropf , tann man abnehmen , daß du alles weißt.

Er trat gurud, und der andre Freund legte ihm die Frage vor: fage mir Kopf, was wunscht mein altester Gobn? Ich habe icon gefagt, war die Antwort, bag ich über Bunfche nicht artheile; demohngeachtet tann ich dir fagen, die deines Sohnes laufen das tauf hinaus, bich zu begraben.

Das, fagte der Ritter, tann ich mit Augen febn und mit Sanden greifen, und ich frage nicht mehr.

Die Gemahlinn des Don Antonio trat hingu fund fagte: fich weiß nicht, Ropf, was ich fragen foll, nur das will ich von dir wiffen, ob ich melnen lieben Mann noch viele Jahre behalten werde.

Die Untwort mar: Ja, benn feine Gefundbeit und feine Mäffigfeit versprechen ihm noch viele Lebensjahre, welche viele burch Unmaffigfeit gu verfürgen pflegen.

Nun trat Don Quirote hingu und fagte: finge mir, du, der du antworten tannft, mar es Bahrheit oder war es ein Traum, was ich von dem ergählt habe, was mir in der Hole des Montefinos begegnet ift? Werden sich die Hiebe meisnes Stallmeisters Sancho erfüllen? Wird die Entzauberung der Dulcinea zu Stande kommen?,

Was die Sole betrifft, so lagt fich viel dar tuber fagen, von allem ist darunter: Die Streiche des Saucho werden mit der Zeit vollbracht werden: die Entzauberung der Dulcinea wird in die gehörige Ausübung kommen.

Mehr will ich nicht wiffen, fagte Don Quie pote, benn wenn ich Dulcinea nur entganbert fer

he, so bin ich überzeugt, daß mir alles übrige Glud zufallen wird, welches ich mir nur wünschen kann.

Der lette Fragende war Sancho, und er fragte folgendes: friege ich vielleicht, Ropf, ein ander Regiment? Werde ich aus der Armfeligkeit eines Stallmeisters heraus kommen ? Werde ich meine Frau und meine Kinder wieder fehn?

Borauf die Antwort war: in deinem haufe wirft du das Regiment führen, und wenn du das hin zurud kommft, wirft du deine Frau und Rinder fehn, und wenn du nicht mehr dienft, wirft du aufhören, Stallmeister zu fein.

Bei Gott, trefflich, fagte Cancho Panja, das hatte ich fonft auch nicht gewußt, der Prophet Derogrullo hatte nicht iconer fprechen konnen.

Bieh! fagte Don Quirote, was willft du denn für Antworten haben? Ift es denn nicht genug, daß die Antworten, welche diefer Kopf ertheilt hat, auf die Fragen paffen?

Es ift genug, antwortete Sancho; aber ich wunschte, er erflatte fich deutlicher und fagte mir etwas mehr.

Siemit hotten die Fragen und die Antworten auf: aber nicht die Bermunderung, in welchet fich alle befanden, die beiden Freunde des Don Antonio ausgenommen, welche ben Busammenhang wußten. Diefen will auch fogleich Cide Samete Bennengeli erklaten, um die Welt nicht in der Ungewiß-

beit zu laffen, weil fie fonft glauben tonne, daß. es irgend eine Bererei, oder gin aufferordentliches Beheimnig mit diesem Ropfe gewesen fei : er fagt da. her, daß Don Untonio Moreno, gur Nachahmung eis nes andern Ropfes, den er zu Madrid fah, der von einem Runftler gearbeitet mar, Diefen in feinem Saule einrichtete, um fich gu unterhalten und Unmiffende in Erstaunen gn fegen; die Ginrichtung aber mar folgende. Die Platte des Tifches mar von Solz, das wie Jaspis gemahlt und ladirt mar, der Buß, der ihn trug, mar eben fo, mit pier Udlereflauen, die aus ihm herauskamen, um fur die ju tragende Laft defto ftarter ju fein. Der Ropf , der von Erg ichien , und wie ein Romifcher Raifer aussah, hatte Die Farbe bon Bronge, er war durchaus hohl, und eben fo die Platte des Tifches, der er fo genau eingefugt mar, daß man . feine Gpur der Berbindung febn fonnte. Bug des Tifches mar ebenfalls hohl, und hing alfo mit dem Salfe und der Bruft des Ropfes gufammen: alles aber bing mit einem andern Bimmer gufammen, welches unter bem Gemache mar, in welchem der Ropf ftand. Durch diefe gange Bolung des Buffes, Difches, des Salfes und der bes Bildes ging eine genau paffende Rohre von Blech , Die von feinem gefehn werden fonnte. In Dem unterm Bimmer, welches mit dem obern gu= fammenhing, fand ber, welcher antworten woll-

te, et legte feinen Mund an biefe Robre, fo bag wie durch ein Sprachrohr die Stimme pon oben nach unten und von unten nach oben in deutlichen Loneniging, mobei es gugleich nicht möglich mar, den Beirug gu bemerten Ein Reffe des Don Untonio, gin thuger und icharffinniger Belebrter war der Untwortenbe, diefer wußte von feinem Obeim., wer an diefem Lage mit ihm in bem Bigmer, heim Ropfe fein, muthe, und barum war es ihm leicht, die erfte Frage, ichnell und pafe fent zu beantworten: auf die fibrigen antwartete er aufis Gerathemphi inho faldeifin Berftandiger perftandig. Gide humpte fagt, baf fich an gebit bis gwolf Lagen Diefe felefang Mafchine erhalten habe; da es fich aber, in ber Studt ausbreitete. Don Untapip in feinem Soufe einen bezauberten Konf baben ber auf gles, was man ibn fra asiciantmorte, fo fürchtete er, daß es endich une tor bie Manter bes beifigen Befichtes tommen tonne, bagum grffarte er die Come ben Beren Inquission felbit , und fie befahten ihm, bas Ding je bernichten-und-nicht, fottoguern, gu faffen damit der unwillende Saufe feinen Unftog barne In ber Mainung des Don Quirote und Sauba Panfa blieb es gher immer ein bezauberter. und antwortender Kopf, boch inghrigur Bur ' friedenheit des Don Outgote üle bes Sonnhing ...: a. Die Riften ih ber Sieden und bein Don Mort Don Quirote. IV.

tonio gefällig gu fein und bem Don Quirete eine Schmeichelet zu machen; damit er Beranlaffund fande, feine Albernheiten zu zeigen, wollten nach feche Lagen ein Ringrennen anftellen, welches aber nicht zu Stande tam, aus der Urfach, Die unten gefagt werden wird. Don Quirote befam Luft, allein und ju guß durch die Stadt ju gebn, denn er furchtete, dag, menn er gu Pferde mare, ihn die Jungen wieder verfolgen moditen, und deshalb ging et aus, mit dem Gancho, nebft meien Dienern, I'die ihm Don Untonio mitgabi Mls fie durch eine Cfrbffe gingen', erhob Don Quirote gufallig Die Mugen, und fah über einer Thur mit genffen Buchftaben gefchileben! . Sier merben Bucher gebrudt, worüber er fich febr freute, 'weil er bis jest noch' feine Deuderei gefebn batte bund gern ihre Gintidtung wollte Bent nen fernem. E Er ging mit allen, Die ihnabegleite ten; bimein, und fah aufider einen Geite Bogen abgiebninauf der andern Correcturen machen, bier fegen . bort die Betteen reinigen und Eury, alles Das gefeichn', mas man' in einer groffen Dtuderei fin tann. Don Quirote ging nach einem Raften und fragte, was dort gethan murde: man beidrieb . ihm Die Berrichtung, ber vermunderte fich und ging weiter. Unter andern fant er gu einem? den er fragte, was er thue. Jenet antworferes mein Bert, Diefer Rittet, Det bier gugegen ift

3 3

(mobel er auf einen Mann von odlem Anftande und vieler Burde wies) har ein Loscanisches Buch in unfee Castilianische Sprace überfest, und ich bin jest beschäfftigt, es zu fegen und es dem Drugtigu übergeben.

Belden Litet führt Dies Buch ? fragte Don Quisote.

Worauf der Autor antwottete: mein Bert, Diefes Buch heißt im Toskaniften le bagatelle.

Und was bedeutet le bagattelle im Caftilianis

Le bagattelle, fagte der Autor, ift das mas wir im Spanischen Kleinigkeiten nennen, aber obe gleich das Buch diesen demuthigen Titel führt, be enthalt es doch treffliche und febr wichtige Sachen.

Ich, fagte Don Aufrote, verstehe etwas vom Toskanischen, und Bilde mir etwas dataufrein, einige Stanzen aus dem Ariosto zu fligen. Aber fagt mir doch, mein gnadiger Hebe, sundrich fage dies nicht, als ob ich eure Kenntnisse prüfen wollste, sondern aus blosser Iengier) habt ihr is dies set Schrift wohl das Wort Pignaka gefunden und ig, oftmuls, antwortete der Auson

Die fall es überfest werben jeverfesse der Aus for auffer dern Derff general in ber ber ber ber Bei meinem Leben! fagte Don Duirote, wie weit feid ihr im Laskanischen Idiem gekomsmen! Ich will eine gebise Wette anftellen, daß, wonn es im Logkanischen place beife, ihr im Castilianischen place sagt, und wo pin fteht fagt ihr meht, für su fest ihr gben, und für gin unten.

Raturlich, fagte der Autor, denn diefes find Die wigentlichen Bedeutungen !!

Bich mollte fcmoren, fagte Don Quirete, daß eur Gunden nicht in der Belt befannt ift, es ftete ungern thut, die blubenden Genien gu befrangen und lobliche Urbeiten zu belohnen. Bie picle Lalente find fo untergegangen! Bie man-De Benien find fo berloren! Bie biele Lugenden gering gefcattli Demobngeachtet icheint es mit, daß das Ueberfegen aus eine Sprache in die an-Dre, menn es nicht aus ben Roniginnen ber Spraden, Der Griechifden und lateinifchen gefchiefft, glich fo perhalt, ale wenn man die Flamanbifchen Tapeten auf der unrechten Beite fieht, denn ob fich gleich die Figuren zeigen, fo find fie doch vol-Jer gagen zu die fie entftellen ; und ife geigen fich nicht innbes Schonheit: und Balltommenheit, wie auf den rechten Seite, auch bemeift bas Upberfegen aus leichten Sprachen eben fo menig Talent als Beredfamteit, fo wenig wie der beides zeigen Jung, der ein Dapier, vont andern alichteibt: des wegen aber will ich nicht fagen, bage bus, Heberfe-

, , ti

gen Teine löbliche Arbeit sei, denn der Mensch kann noch mit andern, schlimmern Dingen seine Beit zubringen und die ihm weniger Nupen gewähren. Bon diesem sind aber zwei berühmte Ueberseper ausgenommen, der eine Christoval de Fiegueroa in seinem Pastor Fida, und der zweite Don Juan de Xauregui in seinem Aminta, bei denen man wirklich in Zweisel geräth, welches die Uebersehung, und welches das Original sei. Aber sagt mir doch gutigst, lagt ihr dies Buch auf eure Kosten drucken, oder habt ihr den Verlag schon einem Buchandler verkauft?

Ich laffe es auf meine Roften dtucken, antewortete der Autor, und denke mit Diefer erften Auflage wenigstens taufend Dukaten zu gewinnen, benn sie besteht aus zweitausend Exemplaren, von denen jeden einzelne für fechs Realen verkauftwerden foll.

Ihr habt richtig gerechnet, antworiete Don Quis pote: es icheint aber, ihr kennt nicht die Schliche und Wege der Buchhandler, und wie genan fie unter sich zusammen hangen. Ich verspreche euth, daß, wenn ihr blese zweitansend Eremplare auf dem Halse habt, ihr von der Last so erdrückt werdet, daß euch bange wird, wenn das Buch vole lends nichts Auffallendes und Pikantes hat.

Aber wollt ihr denn, fagte der Autor, daß ich es einem Buchhandler überlaffe, Der mit für

den Berlag etliche Grofchen giebe und noch meint, daß er mir eine Gnade damtt erzeigt? Ich drude meine Bucher nicht, um in der Welt Ruhm zu erweiben, denn ich bin durch meine Werke schon bekannt: den Nugen suche ich, denn bhne den ift mir der Ruhm keinen Drener werth.

Gott verleihe euch folden, antwortete Don Duirote, und begab fich zu einem andern Kaften, wo er fah, daß man den Bogen eines Buches forrigirte, welches den Litel führte: Licht der Geelen, als er dies fuh, sagte er: diese Bucher, obsgleich es deren schon viele giebt, muffen gestruckt werden, denn der Gunder, die sie brauschen, sind viele, und unzählig viele Lichter sind in diesen Finsternissen nottig.

Er ging , weiter und fah, daß man ein andres Buch korrigirte, worauf er nach dem Lift fragte, und man ihm antwortete, es hieffe: Der zweise Theil des scharffinnigen Edlen Don Quirote von Id Mancha, verfaßt von einem Einwohner von Lordelillas. Ich kenne dieses Buch schon, sagte Don Quirote, und in Wahrheit und bei meinem Gewissen, ich glaubte, es sei schon verbrannt und in Alche verwandelt, weil es durchaus unnus, ist; aber es wird schon sein Martinefest finden, wie jegliches Schwein: denn die ersonnenen Geschichten sind nur dann gut und ergöslich, wenn sie sich der Wahrheit

nahern, oder doch den Schein von ihr haben, und die mahrhaftigen find um fo beffer, um fo mahrhaftiger fie find. Und mit diefen Worten und den Beichen eines heftigen Berdruffes verließ er die Druderen, auch machte Don Antonio an dem nehmlichen Tage Unftalt, mit ihm die Baleeren zu befehn, die auf der Rhede lagen, woruber fich Cancho febr freute, weil er noch in feinem Leben feine gefehn hatte. Don Untonio gab dem Commandeur der Galeeren die Nachricht, daß er fie am Ubend mit feinem Gafte, dem berühmten Dan Quirote von la Mancha, befehn wolle, dem der Commandeur und alle Ginmohner det Stadt icon Rundichaft hatten, und mas fich dort mit ihnen gutrug, wollen wir im nachften Rapitel erzählen.

## Gilftes Rapitel.

Bon dem Unglude, welches dem Sancho Paula bei bem Beiuche auf den Galeeren begegnete, nebft dem neuen Abentheuer ber iconen Moristinn.

Don Quirote stellte viele Ueberlegungen über die Untwort des bezouberten Ropfes an, wovon feine einzige auf den mahren Bufammenhang traf, doch begnügte er fich mit den Berfprechen, meldes er fur zuverläffig hielt, daß Dulcinea entzaubere werden follte. Bierauf liefen alle feine Gedanten hinaus und er freute fich fcon, daß er bald alle feine Bunfche erfüllt febn murde, und Gancho, ob er es gleich, wie gefagt, verabicheute, Statthalter zu fein, hatte doch von neuem Buft gu befehlen und fich gehorchen zu febn; folches Ibel ftedt im Befehlen, wenn es einer auch nur Um Nachmittage einmal im Gpage gethan hat. begaben fich Don Antonio Moreno, fein Birth, nebft feinen beiden Freunden mit Don Quirote und Cancho auf Die Galeeren. Der Commandeur, ber icon die Nachricht bekommen hatte, daß ibn Die berühmten Leute, Don Quirote und Gancho befuchen wollten, ließ fogleich, als fic am Ufer maren, Die Deden herunter nehmen und die Erom. peten blafen; alshald fente man ein Boot ins Baffer, bas mit reichen Sapeten und farmefinrothen Riffen von Sammt bededt mar, und fo wie Don Quirote den Sug Bidein feste, wurde auf der Sauptgaleere die groffe Ranone geloft, Die übrigen Galeeren haten bas nehmliche, und als Don Quirote die Leiter binauf flieg, begruffte ibn Das gange Schiffsvolt, wie es gebrauchlich ift, wenn eine Standesperfon die Galeere betritt, mit einem dreimaligen: Buffa! Der General, denn fo wollen wir ihn nermen, er war ein angefebes ner Balengifcher Rittet, reichte ihm die Band: et umarmte Don Quirote und fagte; Diefen Lag merbe ich mit einem weiffen Steine bezeichnen, denn et ift einer bon ben gludlichften, welche ich zu erles ben bente, ba ich an biefem Tage ben Beren Don Quirote bon la Mantha gefehn habe: Den Inbegriff und die Bluthe aller Tapferteit bet gangen irrenden Ritterfchaft.

Don Quirote antvortete mit anbein, tibe weniger höflichen Reden, und freute fich über die maaffen, sich so als einen groffen beren Behand belt zu sehn. Beide begaben fich nach dem hint tercheile, welches schon ausgeschmudt toar, und festen sich dort auf den Banken nieder: der Schiffst patron begab sich auf die Rudetbanke, und gab mit seiner Pfeise ein Beichen, daß alle Rudere kiechte die Kleider ablegen sollen, welches auch in einem Augenblicke geschab. Sancho, der so viele halbnackte Menschen sah, wurde bange, vorzuglich, da er die Bededungen in größter Gile

megnehmen fah, denn gr glaubte nichts anders, als dug alle Teufel dort arbeiteten; das mar aber alles noch Margipan und Buderbrod gegen das, mas wir jest ergablen merden. Sancho jag hinten auf der Stange neben dem rechten Steuermann. Diefer, der ichon unterrichtet war, mas er zu thun habe, faßte den Sancho und hob ihn in feinen Urmen auf, alle Raderfnechte maren indeffen aufgestanden und in Bereitschaft, und die auf der .. rechten Geite fingen an, ihn mit der größten Schnelligfeit von Bant zu Bant aus einer Sand in die andre fliegen gu laffen, fo bag bem armen Sando horen und Gehen verging und er gewiß glaubte, daß ihn alle Teufel holten, fie borten auch nicht eber auf, als bis er auch die linke Seite fo durchgemacht hatte, worauf fie ihn wieder auf dem hintertheile niederlegten. Der Urme mar ermattet, ohne Uthem und in Schweiß, ohne fich nur befinnen gu konnen, mas ihm eigentlich . begegnet fei. Don Quirote, welcher fah, Sando ohne Flügel fliegen lernte, fragte ben Beneral, ob diefes eine Ceremonie fei, die man gewöhnlich mit denen vorzunehmen pflege, welche zuerft die Galeeren betreten, menn diefes der Ball fei, fo molle er fich, da er nicht die Abficht habe, ein Geemann gu werden, diefer Ubung burchaus nicht unterwerfen, und er ichmore gu Gott, daß, wenn ihn einer anfasse, um ihn auch fo fliegen

gu laffen er ihm ble Geele in Ciude hauen mole Hud mit diefen Wotten ftand, er auf und legte Die Sand an den Degen. Inden gog man / die Geegel gin und freg mit lautem Rrachen die Geegelftange pon oben niederfallen. Saucho glaubte. ber himmel drehe fich aus feinen Ungeln flurge ihm auf den Ropf, weshalb er furchtsam einzog und ihn zwischen bie ftedte. Much Don Quirote blieb nicht gang rubig. er erichrad ebenfalls, jog die Schultern ein und verlor die Karbe im Gesichte. Das Schiffsvoll erhob hierauf die Geegelstange wieder mit eben ber Schnelligfeit und dem Gepalter, wie fie ihn niedergelaffen hatten, und alles fcweigend, als wenn fie weder Stimme noch Athem gehabt hate ten. Der Patron gab ein Beichen, Die Unter gu lichten, und indem er mit einer Rarbatiche oder einem Rantichu auf Die Bante fprang, an, auf die Ruden der Ruderfnechte gu peitichen, und nach und nach bas Meer zu gewinnen. Sancho fah. daß fich fo viele farbige Beine auf ginmal bewegten, (benn bafür hielt er die Ruder) fagte er gu fich felber: Diefes find mahrhaftig bejauberte Dinge, nicht aber die, die mein Berr dafür halt. Bas haben die armen Rerle gethan, daß fie fo geprügele merden? . Und wie fann fich Diefer einzige Menich , "ber da mit feiner Pfeife herum lauft, unterftehn, fo viele Leute gu prügeln? Ja

wahrhaftig, das muß hier die Solle fein, oder doch wenigstens das Fegefeuer.

Don Quirote, welcher die Aufmerksamkeit sah, mit welcher Sancho alles betrachtete, was vorging, sagte gu ihm: Ach, Freund Sancho, wie schnell und mit wie wenigen Umständen konntest du jest, wenn' du wolltest, dich bis auf den Gürttel ausziehn, dich unter diese herren segen, und so die Entzauberung der Qulcinea vollenden! Denn unter der Angst und Noth so vieler Leute würdest du die deinige kaum bemerken: es könnte sich ausserdem uoch fügen, daß der weise Merlin jeglichen von diesen Streichen, weil sie so derbe fallen, für zehn von denen rechnete, die du dir doch endlich geben mußt.

Der General wollte fragen, was das mie den Streichen oder der Entzauberung der Dulcionea fei, als der Bootsmann rief, der Monjuich macht ein Zeichen, daß fich ein Schiff mit Rudern auf der westlichen Seite febn lagt.

Als der General dies hörte, fprang er auf die Bante und fagte: auf, Kinder, das foll uns nicht entwischen: das-muß eine Corsarische Brisgantine von Algier sein, die jene auf dem Thurme gefehn haben.

Es naberten fich fogleich die drei andern Baleeren dem Admiralichiffe, um die Befehle gu vernehmen. Der General befahl, daß die beiden andern fich in das Meen begeben follten, er aber wolle fich mit ben feiwigen hart am Lande halteni denn fo tonne ihnen das Sahrzeug nicht entwie ichen. Das Chiffspult legte die Ruder ein, mor rauf fie mit: folder Buth gu arbeiten anfingen. daffer ausfah, als wenn die Baleeten davon fiche gen. Diejenigen , Die fich in's Meer begeben hat ten ... entdecten in der Entfernung von zwei Dieie len ein Rahrzeug, das fie nach bem Mugenichein auf vietzehn oder funfgehn Ruderbante ichanten. wie es fich auch im ber That nerhielt, abas Raber . zeng, als es bie Balteten fahe, machte fich auf die Rlucht, in ber Abficht und Soffnung, durch feine Leichtigkeit ju entwifchen; aber es gerieth ibm übel. denn Die Saumtgalvere mar eine Der feichteften Rabezeuge, und darum faben die auf der Beigantine mobil ein! dag fie nicht entfliebn konnten, deshalb malite ihr Anfahter, fie follten die Ruder fallen loffen und fich ergeben, um nicht Dent Bornt des Capitains ju reigen, melder unfre Galeeren tommandirte; das Schieffgl aber; mele des es anders leufte, richtete es fo ein, bag bie Bauptgaleere, indem fie fo mabe gefommen mar. daß die auf dem Sahrzeuge boren kannten, man ihnem gurief , ferfollten fich ergeben, bon ben awolf Durten , Die: fich auf. ber Buleere befanden, zwei, welche betrunten maren, amei Mugleten abfeuerten, momit fie gwei Golbaten

tobteten, Die fich unfibem Befoed befanden. 21ts bies geldiehn'mar, fdfindr de Beneral. feinem. fo wiele nich auch auf dem Bahrzeuge befinden möchten, bas Leben zu identen , worauf er jes mie aller Buth angreifen ließ; es ihm aber unter bem Rubern enes Die Galeete fam ihm eine ziemliche Gres de voraus: die auf dentiffnhrfeuge faben uch bem lacen : fie fenten alle Geegel beis indeffen fich die Bas leere mieder mundte, und machten ficht von weiten mie allen Gezgeln und Rintern auf die Alucht ! diefe Gile aber nutte ihnen eben fo wenig, alst febrifbe nen ihre Bermegenfeit gefchadet hatte, benn auf eine bulbe Meile holte fee Die Sauptgalvere mis ber ein und nuhm fie alle lebendig gefangen, "Ins bem tomen auch die beiden Galeeren wieder bergu. und alle viete begaben fich mit ihrer Beute nach dem Gtrande wo ungablige Menfchen fanden und fehn wollten, mas fie mit fich bradten. General ließ mabe am Lande Unfer merfen und fah. daß fich am Ufer der Bice Ronig der Ctade befande Er ließ ein Boot ausfegen, num ihn berbeiguführen, und Die Gregelftange herunter lafe uminden Minführer und die übrigen Duroch aufzuhangen, Die er in bem Sahrzeuge gefangen hatte, welches an feche und dreiffig maren; alles fcone Beute und die meiften Zurfifche Ochugen. Der General, fragte , wer der Unführer der Brigantine fei, und einen von ben Gefangenen antwortete in

Caftilianischer Sprache (poniden man nacher erfuhr, daß er ein Spanischer Renegat war) dieser junge Mensch, den ihr hier seht, gnadiger herr, ist unser Anschier; wobei er auf einen der schöussten und lieblichsten Jünglinge zeigte, den sich die menschliche Phantaste nur vorstellen kann, dem Anscheine nach hater er noch keine zwanzig Jahre erreitht. Der General fragte ihn: sage mir, wur thender hund, was hat dich bewogen, meine Soldaten umzubringen, da du dach sahst, es war unmöglich, zu entrinnen? Darf man sicht, daß Tollfühnheit keine Lapferkeit ist? Eine ungewisse hoffnung darf den Menschen wohl musthig, aber nicht verwegen machen,

Der Anführer wollte antworten, aber Der Beneral fonnte ibm in Diefem Augenblicke nicht horen, weil er fortging, um den Bice-Ronig zu empfangen, der so eben in die Galeere flieg, mit dem
zugleich einige feiner Bedienten und einige Leute
aus der Stadt famen. Ihr habt gute Jagd gehabt, herr General, sagte der Bice Ronig.

Nicht mehr, micht weniger, antwortete der General, als fie Euce Excellenz fogleich, am Mafte wird aufgeknupft febn.

Bie bas? verfette der Bice Ronig.

Weil fie mir, antwortete der General, gegen alles Gefen, allen Reiegegebrauch, und Recht zwei meiner beften Soldaten umgebrucht haben, die auf Diefen Gnleeren maren, und ich habet geichwaren, alle Gefangenen aufzulnupfen, bongagiich diesen Burfchen, der der Anfahret der Gtrigmeine ift. Wobei er auf ihn zeigte, dem ichon der hande gabunden und der Strick um den halb gelegt war, fo daß er frinen Sod ertwartetele

Der Nice-Nonig betrachtete ihn, und da er ihn fo fcion, abet und Demuthig fand, indem in Biefem' Augenbliche feine Schonbeit einen Empfahlungsbrief abgab, faßte er den Entichlus, feinen Dod gu vethindern, batum fragte er ihnt fage mir, Unfuhrer, bift du ein Durte bon Geburt, ober ein Moht; oder bin Rentegut?

Worauf ber Jungling in der nehmlichen Caftilianifchen Sprache antwortete: ich bin weder ein Lurte von Gebutt, noch ein Mohr, woch ein Renegat.

Monig. Die bift bij benn't berfegte ber Bice

Ein driftliches Dabocen, antwortere ber Jung.

Ein driftliches Madden in diefer Meidung, und in biefer Lage? Darüber mag man fich leicht wundern, es aber ichweter glauben.

Schiebt noch, fagte ber Jungling, meine Siris tichteng auf, beim eure Rache wird nichts Dabel verliehren, wenn thr fie noch fo lange vergogert, Bis ich euch die Geschichte meines Lebens etgable

Beldies Berg mare wohl fo hart gemefen. das fich bet diefen Worten nicht erweicht hatte. menigftens um das anguhören, mas der fcmernige thine und flagende Jungling ergablen wollte? Det General fagte, er modte fprechen, mas er wolle; er moge aber nicht hoffen, Bergeibung für feine offenbare Schuld zu etlangen: Mit dies fer Erlaubnif fing Det Jungling auf folgende Beife an: unter jener Ration, die mehr unglude feelig als weife mar, und auf weldje feit furgem ein Meer von Clend herniedet geregnet ift, murde ich geboren, von Mohrifchen Eltern erzeugt. In dem Lauf meines Unglude murbe ich von zwei Ofiele men nach ber Barbarei geführt, ohne daß es mit etwas half, baf ich fagte, ich fei eine Chriftingi wie ich es in der That bin, und gwar feine poh ben verftellten und unlautern, fondern von ben mahrhaftigen und tatholifden. Diefe Bahrheitaber galt bei benen nichte, Die das Beichaft unferer ungfud. lichen Berbannung zu beforgen hatten, eben fo me. nig wollten fie meine Oheime glauben, fondern fie hielten es fur Luge und Erfindung von mir, um nur in dem Cande zu bleiben, in meldem ich geboren mar. und deshalb nahmen fie mid mit fich, indem ich weniger freiwillig ging, als mit Bewalt ge, mun. den murde. Ich hatte eine Chriftliche Muttet, und einen verftandigen und drifflichen Bater: ich fog den fatholifden Glauben icon mit der Muttermild ein und murde in guten Sitten aufergo. gen : meder in der Sprache, noch in Sitten, glaube te ich mich jemals als eine Morifte ju geigen. Mit diefen Tugenden, denn dafür halte ich fie. nahm meine Schonheit gu, wenn ich einige befige, und ob ich gleid febr einfam und gurudigegogen lebte, fo mar es doch nicht fo febr, daß ein junger Ritter nicht Belegenheit gefunden hatte, mich zu febn, der Don Buspar Gregorio bieg, der altefte Cohn eines Ritters, det neben unferm Bobnfis Den feinigen hatte. Wie er mich fab, mit mir fprach, fich in mid verliebte und ich ihm noch nicht febr gugethan mar, mare gu meitlauftig gu ergablen, befonders in einer Beit, in der ich furch. ten muß, daß der graufame Strid, der mir droht. fich zwifchen meine Bunge und Reble brangt, ich will alfo nur fagen, wie mich bei unfret Berbannung Don Gregorio begleiten wollte. Er mifchte fich unter Die Moristen, Die von andern Ortern tamen, weil er ihre Sprache fehr gut ju reden mußte, und auf dem Wege ward er der Freund pon meinen Dheimen, mit benen ich gebn mußte. benn mein fluger und vorsichtiger Bater ging, fo wie er ben erften Befehl megen unfter Berban. nung gehört hatte, aus unferm Ort, um in fremden Reichen einen zu fuchen, der uns nufnehmen

Fonnte. Un einer Stelle, um welche ich allein nur mufite, hatte er viele Derlen und Steine von grofem Werthe verborgen und eingegraben, auch eine Gunime Beldes in goldenen Dublonen. Er gebot mir, daß ich Diefen Chas auf feine Beife anruft. ren folle, wenn wir auch vielleicht eher bertrieben murden, als er jurud tomme. Diefes that ich. und tam, wie icon gefägt, mit meinen Obeimen und andern Betwandten und Befannten in ber Barbarei an, und bet Ort, in welchem wir uns niederließen, mar Algier, welcher fur mich die Solle felber war. Der Ronig betam Nachricht von meis ner Schonheit, auch fagte ibm das Gerücht von meinen Reichthumern, welches noch gum Theil mein Glad mar. Er ließ mich vor fich tommen und fragte mich, aus welchem Theile von Gpanien ich fei und wie biel Geld und Jumelen ich bei mit hatte. 3ch nannte ibm die Gegend und fagte, daß Juwelen und Weld dort eingegraben lagen; bag man fie aber leicht betommen fonnte, wenn ich felber gurud teifte. Alles diefes fagte ich, damit ihn nicht meine Sthonbeit, fondern feis ne Babfucht berblenben mochte. Indem er noch mit mir fprad; brachte man ihm die Rachricht; Daß mit mir einer der edelften und ichonften Junglinge gefommen fei, Die man fich nur borftellen tonne. 3d mertte gleich, daß von Don Gaspar Gregorio die Rede fei, beffen Schonheit alles weit

ibertrifft, mas man beidreiben fann. Ith erichrack. weil ich 'an Die Gefahr dachte, in der fich Don Gregorio befand, denn unter diefen Barbarifden Durfen wird ein iconer Jungling bober gefcast, ale ein Madden, wenn fie auch die allerichonfte Der Ronig befahl fogleich, man follte ibn. porführen, daß er ihn febn fonne, wobei er mich frante, ob es die Bahrheit fei, mas man von diefem jungen Menfden ergable. 3ch, als wenn, es mir in Diefem Mugenblide bom himmel eigegeben. murbe, fagte Ja; er muffe aber zugleich erfahren. daß er fein Mann fei, fondern ein Mladchen mieich, ich bat ihn daher, er mochte mir erlauben, ihn in feine natütlichen Tracht gu fleiben, Damit er fich in feiner gangen Schonheit zeigen und unverdunkelt vor ihm ericheinen moge. Er fagte, es möchte gefchehn und daß' wir am folgen, ben Sage darüber fprechen wollten, wie ich nach Spanien gurudfehren tonne, um den vergrabenen' Schat zu heben. 36 fprach mit Don Gaspar und ergablte ibm die Befahr, in der er fich befande, wenn man ihn fur einen Mann bielte: ich Eleidete ihn als Mohrin und ftellte ihn noch am nehmlichen Ubend dem Ronige por, Der, fo wie er ihn fab, in Erstaunen gerieth und befchlof, ibne aufgubemahren, und mit ihm dem Grofheren ein Gefdent gu machen, um ihn aber der Gefahr gu' entziehn, in der er fich unter den Beibern feines

Beraits befinden tonne, und weit er fich felber nicht traute, befahl er, ihn in das Saus einiger · vornehmen Mohrinnen zu bringen, die ihn bewachten und bedienten, wohin er auch fogleich abgeführt murde. Bas wir beide empfanden (denn ich tann icht laugnen, bag ich ihn liebe) laft ich Diefenigen ermagen, Die getrennt morden und fich lieben. Der Ronig machte alebald Anftalt, daß ich in Diefer Beigantitte nach Spanien gurud tebe ren, und mid zwei geborne Turfen begleiten follten, welches eben Diejenigen find, Die eure Gots daten getodtet haben. Much diefer Gpanifche Renegat reifte mit mir, (indem, fie auf den geigte, welcher zuerft gesprochen hatte) von dem 'ich gewiß weiß, daß et ein heimlider Chrift ift, und daß er mehr mit dem Borfast gefommen fit; in-Spanien gn bleiben, als nach der Barbaren gu= rud ju tehren: das übrige Schiffsvolt auf der Briganfille find nur Mohren und Turfen, bie blos dazu gebient haben, die Ruder gu reifferen. Diefe beiden habfüchtigen und berwegetten Eur Ben tehrten fich nicht an den Befehl, det uift mit gegeben mar, daß fle mich und diefen Renegaten in driftlichen Rleidern ; womit wir verfebn finb; aleich auf der Spanifchen Rufte an das Land fe gen follten, fondern fie wollten erft an diefem Ufer ftreifen , um , wo moglit, eine Beute gu mathen, weit ftefurchteten, daß, wenn fle uns gleich

an's Land festen, es vielleicht burch figend einen. Bufall, der une begegnete, entdecht merden fonnte, daß fich eine Brigantine in Gee befinde, und daß fie fo van Ggleeren, wenn welche da lagen, genommen murde. Beut entdedten mir Diefe Rhede, und ohne daß wir von diefen vier Galegren etwas muffen, murden mit entdedt, und uns widerfuhr bas, mas ihr wift. Don Gregorio ift nun in Beiberfleidern unter Beibern gurudges flieben, in der aufferften Befahr feines Berdere bene, und ich ftehe bier mit gebundenen Sanden, in der Ermartung, ober richtiger gu reben, in ber Burcht, ein Leban gu verliehren, beffen ich über-Diefes, meine herrn, ift ber Bedruffig bin. folug meiner traurigen Befdichte, Die eben fo mabrhaftig als unglüdfelig ift: ich bitte euch nur pod, daß ihr mich ale eine Chriftinn flerben laft. Denn, wie icon gefagt, ich bin burch nichte in per Schuld vermidelt, welcher fich meine Notion theilhaftig gemacht bat. hiemit ichwieg fie, Die Augen mit rubrenden Thranen angefüllt, piele pan benenjenigen, Die fich gegenmartig befanden, ebenfalls vergoffen, Der Bice - Ronig, mitleidig und gerührt, ging ohne ein Wort zu fprechen gu ibre und lofte die Bonde mit feinen banden auf, mit melden die überque iconen ber Dobrinn ge-Bahrend die driftliche Mobrinn feffelt maren. ibre betrübte Dilgericaft ergablte, heftete die Ungen unverwandt auf sie ein alter Pilgrimm, der in die Galeese gekommen war, als der Bice: Ronig einstieg, und kaum hatte die Mouske ihre Rebe geendigt, als dieser sich zu ihren Fuffen stürzte, sie umschlang, und von tausend Seufzern und Thranen unterbrochen ausries: o Unna Felix, meine unglückselige Tochser, ich bin dein Bater Ricote, der wieder gekommen ist, dich zu suchen, weil er ohne dich nicht leben kann, denn du bist meine Geele.

Bei diefen Worten that Cancho die Mugen auf und erhob den Ropf, den er niedergefente hielt, immer noch über den Unfall feines Berume ichleuderns nachdentend, er betrachtete den Dilarimm und erkannte ibn fur den nehmlichen Rico. te, dem er an dem Tage begegnet war, als er feine Statthalterichaft verließ, er überzeugte fich auch, daß jene feine Tochter fei, Die icon in Den Armen des Baters lag und ihre Thranen mit den feinigen vermichte: Diefer fagte gum Beneral, und Bire : Ronige ; Diefe, Gennores, ift meine Lochtge, in ihren Schidfale unglüdlicher ale.in ihren Rabe men. Unna Relir beift fie, mit dem Bungbmen Ricote, eben fo berühmt megen ihrer Schonheit, als wegen meines Reichthums: ich verließ mein Baterland, um in fremben Landern eine gu fuden, welches une aufnahme und Gicherheit, verliebe, und nachdem ich es in Deutschland gefun.

ben hatte, tehrte ich in diefer Zvorfit eines Bilgtimms mit andern Deutschen gurud, um meine Lachter gu fuchen, und viele Roftbauteiten auszus igraben, die ich perborgen hatte. . Meine Dochter fand ich nicht, ben Schaf fand ich, welchen ich bei mir habe, und jest habe ith, auf die feltfame' Beife, die ihr gefehn habt, den Schach gefunden, der mich weit reicher macht, und diefer ift meine geliebte Sochter: tonnen unfre geringe Schule, ihre Thranen und die meinigen bei eurer unbeftechlichen Gerechtigfeit der Barmbergigfeit Thore eröffnen, fo faft uns fie angedeibn, denn nie haben wir euch mit einem Gedanten beleidigen wollen, auch haben wir niemals in die Abfichten der unfrigen mit eingestimmt, die allerdings mit Recht verbanne find.

Sando fagte hierauf: ich tenne den Ricote fehr gut und weiß, daß er darin die Bahrheit fagt, wenn er die Unna Felix für feine Lochter ausgiebt, auf die übrigen Beitläuftigkviten aber von Gehn und Rommen, guter oder schlochter: Ubsficht laffe ich mich nicht ein.

Faft affe Gegenwärtigen waren über diefe feltsame Begebenfeit' erstaunt und der General fagte: eure Thranen erlauben durchaus nicht, daß ich meinen Schwur erfüllen könnte: lebt, schone Anna Felix, die Jahre eures Lebens, welche auch der himmel bestimmt hat, die Strafe ihrer Schuld

folleir die Bertvegnen und Dollfühnen und davon tragent, welche fie verbrochen haben! Er befahl hiers auf, Die beiben Turfen aufjufnupfen, welche feine Boldaten getodtet hatten ; vaber ber Bires Ronia Bat ibn febr bringend, fie nitt aufhangen gu las fen ." weil es mehr Thorheit als Tapfetfeit gewet fen fei. Der Benetal'that, warum ihn der Bice-Ranig bat, Benn indn ubt mit taltem Blute nur felten Rache aus . Es wurde zugleich auf Mittel gefonnen, wie man den Don Gregorio aus der Befahr befrenen konne, in welcher er gurudgeblieben mar. Ricote bat für ihn mehr als zweitaus fend Dufaten, welche er in Perlen und Juwelen bei fich hatte. Biele Unichlage murden gemacht; aber feiner war fo ausführbar, als der, welchen der Spanifche Renegat angab, welcher fich erbot, auf einer fleinen Barte von feche Ruderbanten, mit driftlichen Ruderern befest nach Algier gurud gu fehren, denn er wuste, mann, wo-und wie er an Rand fleigen mufte: auch war ihm das Saus nicht unbefannt, in welchem Don Gaspar geblieben Der General und der Bice Ronig hatten Bedenken, fich auf den Renegaten zu verlaffen. und ihm die Chriften ju pertrauen, Die an die Ruder geftellt werden follten. Unna Felir verburgte fich fur ihn und ihr Bater Ricote fagte, daß er die Chriften wieder auslofen wolle, wenn fie in die Befangenicaft gerathen follten. Rache

dem dieses beschlossen war, stieg der Bicekonig wieder an's Land und Ppn Antonio Morego führte die Moriske und ihren Bater mit sich, und der Bice, König bat-ihn, sie so gut und freundlich zu bewirthen, als es ihm nur möglich sei, wobei et alles andot, was in seinem Hause zu ihrer Berwirthung dienen konne. Go groß war das Wohle wollen und die Freundschaft, welche die Schünkrit der Anna Felix seinem Herzen eingestößt hatte.

## 3molftes Rapitel.

Ergable das Abentheuer, welches dem Don Quirote von atfon, die es bis dabin erlebt hatte, den moiffen Berdruß erregte.

Die Gemahkinn bes Dan Untonia Moreno, fo ergahkt die Geschichte, war sehr vergnügt darüber, die Unna Felix in ihrem hause zu finn. Sie nahm fle fehr freundlich auf, sowohl von ihrer Schönheit, wie von ihrem Anstande begaubert, benn in dem einen wie dem andern war die Moriske gang ausserdentlich, und alle aus ber Stadt kamen, als wenn die Glocken geläutet marten, um sie zu sehn.

Don Quirete fagte ju dem Don Antenio, daß der Entichluß, den fie gefaßt hatten; um den Don Gregorio zu befreien, nicht gut fei, denn er kit mehr gefährlich als ausführbar, besser wäre es, daß sie ihn nach der Barbarei mit seinen Waffen und seinem Pferda übersesten, so wolle er ihn der gonzen Mohrenschaft zum Tros abholon, wie es Don Ganferos mit seiner Gemahlin Melisendra gethan habe.

Bedenkt aber, gnadiger herr, fagte Sancho, der dies harte, daß der herr Don Ganferos feine Bemahlin vom feften Lande abholte und fie nach dem feften Lande nach Frankreich brachte; hier wenn wir auch den Don Gregorio haben, wiffen wir nicht, wie wit ihn nach Spanien bringen follen; denn die Gee liegt dazwifchen.

Für alles giebt es ein Mittel, ausser für den Tod, antwortete Don Quirote, denn so haben wir die Barte am Ufer, und können uns einschifefen, menn es auch die gawje Welt verhindern wollte:

Ihm mahlt die Sache fehr ichon und leicht, rfagte Sancho: aber zum Thun vom Sprechen, thut noch viel gebrechen, ich halte mich an den Renegaten, denn der icheint mir ein ehrlicher Mannaund dem das herz auf der rechten Stelle fist.

Don Antonio fagte: doff, wenn die Gache ? dem Renegaten nicht gelinge, man das Mittel ere greifen wolle, den groffen Don Quivote nach der iBarbaren aber zu fegen.

ner leichten Barte mit sechs Ruderbanden ab, mit einer fehr braven Mannschaft versehn, und wieder nach zweien Tagen seegelten die Galeeren nach der Levante, nachdem der General den Bicetonig gebeten hatte, daß er von der Gute sein möchte, ihm Nachricht zu geben, was sich in Ansehung der Befremung des Don Gregorio und mit der Anna Felix weiter zugetragen habe.

Der Bicefonlg verfprach, diefe Bitte gu erful-

Und an einem Morgen; fale Don Quirote. nach dem Gtrande ausgeriffen war; mit allen feinen Baffen bewaffnet, weil; wie er oftmals. fagte, fie fein Comud feien und fein Ausruhen das Streiten, weshulb er fich nie offne fie befand. fab er gegen fich einen Ritter tommen ; auch gang" in ichimmernden Baffen getleibet, det auf dem Schilde einen glangenden Mond gemablt führte, ale diefer fo nahe/gefommen, daß er gehoet merden tonnte, fprach et mit lauter Stimme; 'feine' Rede gegen Don Quirote gewendet: ter Ritter, und niemale genug, fo wie er es berdient, gepriefener Don Quirote bon la Manbin der Ritter bom filbernen íďi Monde, deffen unerhorte Thaten dir vielleicht' feinen Rahmen bekannt gemacht haben: ich komme mit dir gu ftreiten und die Rraft deiner Urme gu versuchen, aus der Urfach, dich ertennen und be-Bennen zu machen, daß meine Dame, welche es auch fei, ohne Bergleichung fconer ift als beine Dulcinea von Lobofo, welche Bahrheit, wenn da fie freis willig zugeftehft, deinen Tod verhindert, und mich der Mahe überhebt, dich umzubringen, willft bu aber fampfen, und ich überminde dich, fo verlange ich feine andre Benugthuung, ale dag du die Baffen niederlegit und dich enthaltft, Abentheuer zu fuchen, fondern dich in deine Beimath jurud. begiebst auf die Beit eines Jahres, wo bu leben follft.

an's Band festen, es vielleicht durch jegend einen. Bufall, der une begegnete, entdedt merden fonnte, daß fich eine Brigantine in Gee befinde, und daß fie fo van Galeeren, wenn melde da lagen, genommen murde. Beut entbedten mir Diefe Rhede, und ohne daß wir von diefen vier Galegren etwas muften, murden mit enthedte, und uns widerfuhr das, mas ihr wift. Don Gregorio ift nun in Beiberfleidern unter Beibern gurudiges blieben, in der aufferften Befahr feines Berdere beng, und ich ftebe bier mit gebundenen banden, in der Ermartung, ober richtiger gu reben, in ber Burcht, ein Leban zu verliehren, beffen ich überdruffig bin. Diefes, meine herrn, ift ber Befolug meiner traprigen Befdichte, die eben fo . wahrhaftig als ungligefetig ift: ich bitte euch nur pod, daß ihr mich ale eine Chriftinn fterben laft, denn, wie icon gefage, ich bin durch nichte in per Schuld vermidelt, welcher fich meine Rotion theilhaftig gemacht hat. hiemit fcwieg fie, Die Mugen mit rubrenden Thranen angefüllt, melde niele pan benenjenigen, die fich gegenmartig befanden, ebenfalls vergoffen, Der Bice : Ronig, mitleidig und gerührt, ging ohne ein Bont gu fprechen gu Bre und lofte die Bonde mit feinen Sanden auf, mit welchen die überque iconen ber Dobrinn gefeffelt maren. Babrend die Griftliche Mobrinn ibre, bet rubte Dilgericaft ergablte, beftete die Mugen unverwandt auf sie ein alter Pilgrimm, der in die Galeece gekommen war, als der Bice: Ronig einstieg, und kaum hatte die Moriske ihre Rede geendigt, als dieser sich zu ihren Kuffen stürzte, sie umschlang, und von tausend Seuszern und Thranen unterbrochen ausrief: o Unna Felix, meine unglückselige Tochter, ich bin dein Vater Ricote, der wieder gekommen ist, dich zu suchen, weil er ohne dich nicht leben kann, denn du bist meine Geele.

Bei diefen Worten that Cancho die Angen auf und erhob den Ropf, den er niedergefentt hielt, immer noch über den Unfall feines Berund ichleuderns nachdenkend, er betrachtete den Dilgrimm und erkannte ibn für den nehmlichen Rico. te. dem er an dem Tage begegnet mar, als er feine Statthalterichaft verließ, er überzeugte fich auch, daß jene feine Tochter fei, Die fcon in Den Armen des Baters lag und ihre Thranen mit ben feinigen vermichte: Diefer fagte gum Benergl, und Dice : Ronige : Diefe, Gennores, ift meine Lochtge, in ihren Schidfale unglüdlicher als in ihren Nahr Anna Felir beißt fie, mit dem Bunghmen Ricote, eben fo berühmt megen ihrer Schönheit, als wegen meines Reichthums; ich verlieft mein Baterland, um in fremben Landern eine gu fuden, welches une aufnahme und Giderheit, verliebe, und nachdem ich es in Deutschland gefun,

"ben hatte, fehrte ich in diefer Bracht eines Bilgtimms mit andern Deutschen gurud, um meine Lochter gu fuchen, und viele Roftbaufeiten guszus igraben, die ich perborgen hatte. Mieine Tochter fand ich nicht, ben Schaf fand ich, welchen ich bei mir habe, und jest habe ith, auf die feltfame' Beife, die ihr gefehn habt, den Gdag gefunden, der mich weit reicher macht, und diefer ift meine geliebte Sochter: tonnen unfre geringe Ochule, ihre Thranen und die meinigen bei eurer unbeftechlichen Berechtigfeit der Barmbergigfeit Thore eröffnen, fo laft uns fie angedeibn, denn nie haben wir euch mit einem Gebanten beleidigen wollen, auch haben wir niemals in die Ubfichten der unfrigen mit eingestimmt, die allerdings mit Recht verbannt find.

Sancho fagte hierauf: ich tenne den Ricote fehr gut und weiß, daß er darin die Bahrheit fagt, wenn er die Unna Felir für feine Tochter ausgiebt, auf die übrigen Beitläuftigkviten aber von Gehn und Rommen, guter oder schlochter:Ubssicht laffe ich mich nicht ein.

Faft afte Gegenwartigen waren über diefe fettsame Begebenfeit' erstaunt und der General fagte: eure Thranen erlauben durchaus nicht; daß ich meinen Schwur erfüllen könnte: lebt, schone Unna Felir, die Jahre eures Lebens, welche euch der himmel bestimmt hat, die Strafe ihrer Schuld

ifolleir die Bertveanen und Tollfühnen und davon traaeri , welche fie verbrochen haben. Er Befahl hier auf, Die beiden Tarten aufgufnupfen, welche feine Boldaten getodtet hatten; aber ber Bree Ronia Bat ibn febr bringend, fie nitht aufhangen gu lafe fen ." weil es mehr Thorheit als Tapfetfeit gemet fen fei. Der Benernt'that, warum ihn der Bice-Raniq bat, denn man ubt mie taltem Blute nur felten Rache aus. Es wurde zugleich auf Mittel gefonnen, wie man den Don Gregorio aus der Befahr befrenen konne, in welcher er gurudgeblie-Ricote bot für ihn mehr als zweitaus ben mar. fend Dufaten, welche er in Perlen und Juwelen bei fich hatte. Biele Unichlage wurden gemacht; aber feiner mar fo ausführbar, als der, welchen der Spanifche Renegat angab, welcher fich erbot, auf einer fleinen Barte von feche Ruderbanten, mit driftlichen Ruberern befest nach Algier gurud gu fehren, denn er mufte, mann, wo und mie er an -Land fteigen mufte: auch war ihm das haus nicht unbefannt, in welchem Don Gaspar geblieben Der General und der Bice Ronig hatten Bedenten, fich auf den Renegaten zu verlaffen, und ihm die Chriften gu pertrauen, Die an die Ruder geftellt merden follten. Unna Relig perburgte fich für ihn und ihr Bater Ricote fagte. daß er die Thriften wieder auslofen wolle, wenn fie in die Befangenfcaft gerathen follten. Rache

dem dieses beschlossen war, sieg der Vicekönig wieder an's Land und Pon Antonio Morego führte die Moriske und ihren Vater mit sich, und der. Vice, König bat ihn, sie so gut und freundlich zu bewirthen, als es ihm nur möglich sei, wobei et alles anbot, was in seinem Hause zu ihrer Bewirthung dienen könne. So groß war das Wohle wollen und die Freundschaft, welche die Schünheit der Anna Felix seinem Herzen eingeslößt hatte.

## 3molftes Rapitel.

Ergabit das Abentheuer, weldes dem Don Quizote von atlon, bie es bis dabin enebt batte, ben moiften Berdruß erregte.

Die Gemahkinn bes Don Untonia Moreno, fo ergahlt die Geschichte, war sehr vergnügt darüber, die Unna Felix in ihrem Sause zu febn. Sie nahm sie sehr freundlich auf, sowohl von ihrer Schönheit, wie von ihrem Anstande bezaubert, denn in dem einen wie dem andern war die Moriske gang ausserdentlich, und alle aus der Stadt kamen, als wenn die Glocken geläutet marten, um sie zu sehn.

Don Quirote fagte zu dem Don Antonio, daß der Entichluß, den fie gefaßt hatten; um den Don Gregorio zu befreien, nicht gut fei, denn er Liemehr gefährlich als ausführbar, besser wäre es, daß sie ihn nach der Barbarei mit seinen Wassen und seinem Pferda übersesten, so wolle er ihn der gonzen Mohrenschaft zum Tros abholen, wie es Don Ganferos mit seiner Gemahlin Melisendra gethan habe.

Bedente aber, gnadiger herr, fagte Sancho, ber dies harte, bag der herr Don Ganferos feine Bemahlin vom feften Lande abholte und fie nach bem feften Lande nach Frankreich brachte; hier

wenn wir auch den Don Gregorio haben, wiffen wir nicht, wir wir ihn nach Spanien bringen follen; denn die Gee liegt dazwifchen.

Für alles giebt es ein Mittel, auffer fur den Tod, antwortete Don Quirote, denn fo haben wir die Barte am Ufer, und konnen uns einschiffen, menn es auch die gange Belt verhindern mollte:

Ihm mahlt die Sache fehr ichon und leicht, rfagte Sancho: aber zum Thun vom Sprechen, thut noth viel gebrechen, ich halte mich an den Renegaten, denn der icheint mir ein ehrlicher Manna und dem das herz auf der rechten Stelle fint.

Don Antonio fagte: daß, wenn die Sache ? dem Renegaten nicht gelinge, man das Mittel ers greifen wolle, den groffen Don Quirote nach der iBarbaren aber zu fegen.

ner leichten Barte mit seche Ruderbanten ab, mit einer febr braven Mannschaft verfehn, und wieder nach zweien Tagen seegelten die Galeeren nach der Levante, nachdem der General den Bicetonig gebeten hatte, daß er von der Gute sein möchte, ihm Nachricht zu geben, was sich in Ansehung der Befrequing des Don Gregorio und mit der Anna Felix weiter zugetragen habe.

Der Bicetonlg verfprach, diefe Bitte gu erful-

len. Und an einem Morgen, ale Don Quirote nach dem Strande ausgeritten war, mit allen feinen Baffen bewaffnet, weil; wie er oftmals fagte, fie fein Comud feien und fein Musruhen' das Streiten, weshalb er fich nie ohne fie befand. fah er gegen fich einen Ritter tommen, auch gang' in ichimmernden Baffen gefleibet, det auf dem Schilde einen glangenden Mond gemablt führte. als diefer fo nahe gefommen, daß er gehoet werden tonnte, fprach et mit lauter Stimme; feine Rede gegen Don Quirote gewendet : ter Ritter, und niemals genug, fo wie er es berdient, gepriefener Don Quirote von la Manbin der Ritter bom filbernen íďo Monde, deffen unerhörte Thaten dir vielleicht feinen Rahmen bekannt gemacht haben: ich tomme mit dir gu ftreiten und die Rraft beiner Urme gu versuchen, aus der Urfach, dich ertennen und be-Bennen zu machen, daß meine Dame, welche es auch fei, ohnei Bergleichung iconer ift als beine Dulcinea von Lobofo, welche Bahrheit, wenn da fie freis willig zugeftehft, deinen Tod verhindert, und mich der Muhe überhebt, dich umzubringen, willft bu aber fampfen, und ich überwinde dich, fo verlange ich feine andre Genugthuung, ale dag du die Baffen niederlegft und dich enthaltft, Abentheuer zu fuchen, fondern dich in deine Beimath gurud, begiebst auf die Beit eines Jahrest wo bu leben follft.

ohne den Degen in die Sand zu nehmen, im stifflen Frieden und in heilfamer Ruhe, denn so ist es dir zufräglich zur Bermehrung deiner Saabe und der Errettung deiner Seele: wirst du mich aber überwinden, so fällt mein Saupt deiner Billtühr anheim, deine Beute find meine Waffen und mein Pferd, und zu dir wird der Ruhm meiner Thaten hinüber gehn. Erwäge was dir heilfamer sei und antworte mir alsbald! denn den heutigen gänzen Lag habe ich dazu bestimmt, um diesen Handel zu Ende zu, führen.

Don Quirote mar in Bermunderung und Erftaunen, fowohl über ben Stolg bes Ritters poni Gilbernen Monde, als nuch über die Urfach feis ner Ausforderung, er antwortete ihm mit erns ftem und tuhigen Unftande: Ritter bom filbernen Monde, beffen Thaten bis jest noch nicht gu meis ner Rundichaft gelangt find, ich will euch fomoe . ren machen, baf ibr niemals die erlauchte Dulcinea gefebn habt, benn wenn ihr fie gefehn hattet, fo weiß ich, daß ihr biecuber feinen Brift beginnen murdet, weil euch ihr Unblid überzeugt hatte, daß es niemals eine Ochonheit gegeben babe, noch geben tonne, die fich mit der ihrigen in eine Bergleichung einlaffen durfe: Darum, nicht fagend, daß ihr lugt, fondern nur, daß ihr von . bem Rechten abiert, nehme ich unter ben genginten Bedingungen die Unsforderung ang und gmar

ofgleich, damie der Tog nicht verstreiche, welchen ihr dazu bestimmt habt, und nur allein nehme ich von den Bedingungen die aus., daß zu mit der Ruhm euper Thaten übergeher, denn ich weiß nicht werthe, noch welcher Art sie sind: ich begnüge mich mit den meinigen, welche und welcher Art sie sind. Nehmt übrigens den Theil des Feledes, welchen ihr wollt, denn ich werde das nehmeliche thun und wem es Gott verleiht, dem mag es Sankt Peter gesegnen.

Bon der Stadt hatten fie den Ritter vom Gile betnen Monde gefehn und dem Bice Ronige gefaat, bag er mit Don Quirote von la Mantha im Gefprach begriffen fei. Der Bire Ronig, melther alaubte, es fei ein neues Abentheuer, welches bom Don Antonio Moteno, oder von einem ane bern Ritter aus ber Stadt angeftellt morden, begab fich fogleich mit Don Untonis und mit vielen andern Rittern, welche ihn begleiteten, nach bem Strande, wo er eintraf, als Don Quirote eben ben Roginante berumichmentte, um bas nothige Reld gu gewinnen. Alle der Bice Ronig nun fab. daß fie Unftalten machten, auf einander zu tref. fen, ftellte er fich in die Mitte und fragte, melches die Urfach fei, die fie bewegen konne, fo ploglich einen Rampf zu beginnen. Der Ritter bom Gilbernen Monde antwortete, fie beruhe auf dem Borguge der Schonbeit und fagte ihm furge

eben das, mas er dem Don Daljote mfagt hatte, nebft den Bedingungen, unter welchen fie die Must forderung angenommen hatten und welche fie von beiden Geiten feftgefest, " Der Bice Sonig witt gum Untonio und fragte ibn leife, ob er willer wer der Ritter vom Gilbernen Monde fei, und ob es ein Spaf fei, den man mit Don Quirote anftellen wollte. Don Antonio antwortete ibm. daß er meder miffe, mer er fei, noch ob diefe Ausforderung Gpag oder Eruft mare. Diefe Untwort' permirrte den Bice-Ronig fo. Daf er nicht mußte. ober den 3meitampt follte por fich gebn laffen, obet nicht; da er aber gar nicht anders glauben fonnte, als es fei ein Schert, fo trat er gurud und fante: meine Berren Ritter, wenn es bier fein andres Mittel giebt, als zu befennen oder zu ftere ben, und der herr Don Quirote ichwarz ausspielt, und der eble herr von dem Gilbernen Monde roth, fo gefchehe es im Rahmen Gottes.

Der vom Silbernen Monde dankte mit zierliichen und höflichen Redensarten bem Bice Ronige
für die gegebene Erlaubniß, und Don Quirote
that das nehmliche, der sich dem himmel und feiner Dulcinea von ganzem herzen empfahl, wie
er beim Beginnen aller Schlachten, welche et ausfocht, zu thun pflegte, hierauf wandte er noch
einmal um, um etwas mehr Feld zu gewinneu,
weil er fah, daß fein Gegnet das nehmliche that

und ohne daß eine Erompete, gber ein anderes Briegerifches Inftrument geblafen murde, lieffen beide in dem nehmlichen Mugenblide ihren Diere Den den Buget ichieffen, und da das Pferd Deffen Dom filbernen Monde fluchtiger mar, for traf es, auf Don Quirote, bevor Diefer zwei Drittheile des Beges gemacht hatte, und givar mir folder heftigen Gewalt, daß, phie ibn mit det Lange gu beruhren, die er dem Unicheine nach mig Borfag aufhob, Roginante fammt bem Don Quirote mit einem erichtedlichen galle gur Erbe niedergefturgt wurden. Er machte fich fogleich über ibn, ftelle thin bie Lange auf bas Biffer und fagte: ihr feib übermunden, Ritter, und auch todt, wenn wenn ihr nicht die Bedingungen unfers Rampfes erfullt.

Don Quirote, betaubt und germalmt, ohne bas Bifiet zu erheben, als wenn er aus einem Grabe herausgesprochen hatte, sagte mit ich mader und franker Stimme: Dultinea ist bas schpuste Weib auf ber Welt und ich ber unglücklichste Ritter auf Erben; aber es giemt sich picht, daß meine Schwache biefe Wahtheit verlaugne: frogt zu mit ber Lange, Ritter, und raubt mir eben so bas Leben, wie ihr mir bie Ehre geraubt habt.

Diefes werde ich mahrlich nicht thun, fagte ber bom filbernen Monde: es lebe, es lebe im vollen Glange ihres Ruhms die Schonheit der Dame Dulchen Don Duiren. IV:

nea von Tobofo, benn ich begnüge mich damit, daß der groffe Don Quirote fich auf ein Jahr nach felnet Seimath zurud begebe, oder auf fo länge, als es ihm von mir geboten wird, wie wit vorher ausgemacht haben, ehr wir biefen Zweitampf unternahmen.

Alles diefes horte der Bice Ronig und Don Antonio, nebft vielen andern, die zugegen waren, fie horten auch, wie Don Quipote antwortete, daß, weil nichts gefodert wurde, das zur herabfer gung der Dulcinca gereitite, er alles übrige erriften wolle, als ein gewissenhafter und wahrhaftiger Ritter. Nachdem dieses Geständnis abgelegt war, lenkte der vom Gilbernen Monde um, verweigte das Haupt gegen den Bice-Ronig und ritt in einem kurzen Galopp nach der Stadt. Der Bice-Ronig sagte dem Don Antonio, daß er ihm folgen möchte, und duf alle Beise erfahren, wer er sei.

Man nahm den Don Duirote auf, machte ihm bas Gesicht frei, und fand, daß er blaß und voller Schweiß war. Rocinante konnte sich von dem schlimmen galle nicht aus der Stelle bewesgen. Sancho, gang traurig, gang schwermuthig, wuste nicht, was er sagen, nicht, was er thun thun sollte. Es war ihm, als sei der gange Bore sall in einem Traume geschehn und als muste es ein Zauber gewesen sein. Er sah seinem Herra überwunden, und verpflichtet, in einem Juhre

keine Waffen zu nehmen. Er fah das Licht von dem Ruhme feiner Thaten verdunkett, die hofenungen feiner neuen Bersprechungen vernichtet, so wie der Rauth im Winde zerftort wird. Er fürchtete, entweder Rocinante würde lahdt, oder seinem herr die Glieder verruckt bleiben: welches ein groffes Glud gewesen, wenn nur die Glieder verruckt geblieden waren. Dieser wurde endlich in eine Sanfte geset, welche der Vice-König bringen ließ, und nach der Stadt getragen, woahin sich der Vice-König auch begab, in der Absticht, zu erfahren, wer der Ritter vom Silbernen Monde gewesen sei, der den Don Quipote so übel zugerichtet hatte.

## Dreizebntes Rapitel.

3gn welchem'immi-fladule der ber vom flibernen'iMonde
was, unedchors, Befrequifig ibes Don Aregories und ans
bern Spachenheiten.

Moreno folgte bem Ritter und es folgten ihm zugleich. es verfolgten ibn viele Gaffenjunge , bis diefer in ein Says der Stadt gurud gog. ging jugleich mit dem Borfage ihn tennen zu lernen! ein Stallmeifter ihn zu empfangen und ihn zu entwaffnen: et folof fich unten in einem Sagle ein, und mit ihm Don Antonio, der feine Ruhe hatte, bis er mußte, mer er fei. Da der vom Gilbernen Monde fah, daß jener Ritter ihn nicht verließ, ju ihm: ich febe woht, Gennor, weshalb ibr Fommt, ihr wollt nehmlich wiffen, wer ich bin, und da ich feine Urfach habe, es gu berbergen, fo will ich es euch fagen, indeg mich mein Diener entwaffnet, ohne in einem Dunkte von ber Bahrheit abzuweichen. Go wift benn, Gennor, daß ich der Baccalaureus Gimfon Carrasco bin. Ich bin mit dem Don Quirotevon la Mancha aus einem und denfelben Orte, deffen Narrheit und Albernheit uns alle, die wir ihn fennen, gum Mitleiden bewegt, unter benenjenigen, die am porguglichften

an ihn Theil nehmen, befinde ich mich, und ba ich glaube, bag feine Bieberherftellung von feiner Rube und Davon abhangt, daß er in feiner Beis math und in feinem Saufe lebt, machte ich einen Plan, ihn borthin gurud gu bringen, und beshalb, es wird jest brei Monath fein, machte ich mich als irrender Ritter auf ben Weg, unter bem Rabmen des Ritters von den Spiegeln, in det Abficht, mit ihm zu ftreiten und ihn gu überwinden, ohne ihn Schaben jugufügen; ba wir es gur Bedingung unfere Zweitampfe machten, bag ber Utes bermundene ber Willfuhr bes Giegers überfaffen fein folle: ich wollte nehmlich von ihm fordern, weil ich ihn fcon fur besiegt bielt, duß'er nach. feinem Dorfe gurudlehren und es binnen einem Jahre nicht verlaffen follte, in welcher Beit etit dann geheilt werden tonnte; das Schicfal fügte es aber anders, benn er befiegte mich und fturgte mich vom Pferde herunter, und fo tonnteili iteis non Dan nicht burchfahren: er feste feinen 2Deg . fort, und im tehrte befiegt und vom Falle getin malme um, ber ziemlich gefählich war ; aber beme" ohngeachtet gab ich es nicht auf, ihn noch teffimal aufzusuchen und zu überwinden, wie es auch heutegefchehn ift. Und da er nun fo gemiffenhaft ift, die Befege der irrenden Rittirfchaft ju beobachten, fo wird er ohne Zweifel fein Bort halten, welches er mir gegeben bat. Diefes, Gennor, ift, was

mas fich zugetragen hat, ohne daß ich euch noch etwas anders zu fagen hatte; ich bitte euch nur, entdeckt mich nicht und fagt dem Don Quirote nicht, wer ich bin, damit meine guten Anschläge ihren Erfolg haben und ein Mann seinen Beriftand wieder erlangt, der einen trefflichen besicht, wenn er nicht auf die Albernheiten der Kitterschaft gerath.

D, mein Bert! fagte Dan Antonia, Gott pergebe euch das Unrecht, welches ihr der gangen Belt dadurch thut, daß, ihr ihren luftige. ften Marren wieder gescheidt machen wollt. - Gebt, ihr denn nicht. Gennor, dag ber Rugen, melder aus ber Rlugheit des Don Duirote entei fpringt, bei weitem nicht fo groß fein ne, ple das Bergnugen, welches feine Unfinnig. Peiten hervorbringen? ; 3ch bente aber, daß alle. Unftrengung Des Seren Baccaloureus nicht hinreis dend fein mirb, einen Mann mieder vernünftig gu machen, der fo burd und burd Rarr ift, und menn es nicht gegen die driftliche Liebe mare, fo mochte ich fagen, mag. Don Quirote bod nie gebeilt merden, benn mis feiner Beilung werliehren mir nicht nur feine Doffen, fandern auch die Des Sancho Panfa, feines Stallmeiftern, mapon eine jede Die Melancholie, felbit luftig machen tonnte. Aber bennoch will ich fcmeigen und ibm nichts fagen, um gu febn, ob meine Bermuthung nicht

eintriffe, "daß die Muhe Leine Birkung haben wird, die fich der herr Carrasco gegeben hat.

Diefer antwortete, daß das Geschäft nun, wernigstens im besten Gange sei, und daß er auf einen glücklichen Erfolg hoffe, und nachdem Don Antonio noch einmal versprochen, dus zu thun, was ihm am liebsten ware, nahm jener Abschied von ihm und ließ seine Rüstung auf einem Maulethiere fest binden, er selbst aber bestieg das nehmeliche Pserd, auf welchem er den Zweikampf berstanden hatte, verließ noch un demselben Tage die Stadt und kehrte in sein Baterland zurück, ohne daß ihm etwas begegnete; welches verdiente, in dieser wahrhaften Geschichte aufgezeichnet zu werden.

Don Unionio ergahlte dem Bice Konige alles wieder, was ihm Carrasco ergahlt hatte, worüber der Bice König feine groffe Freude hatte, weil in der Zurudgezogenheit des Don Quipote die Luft verlohren ging, welche alle diejenigen haben fonnten, die von seinen Thorheiten etwas erfuhren.

Seche Sage brachte Don Duirote in feinem Bette zu, ermattet, traurig, nachfinnend und übeligugeriche tet, indem er die ungludliche Begebenheit feiner Besfiegung in feiner Einbildung auf und ab trieb. Sans cho troftete ihn und fagte zu ihm unter andern Reden:

gnabiger herr , hebt boch nur ben Ropf in bie Sohe. feid munter, wenn ihr tonnt, und dantt bem Simmel, dag ob ibr fcon gur Erden genurgt feid, ihr boch teine Ribbe gebrochen habt, und ba ibr mift, daß mo man giebt, man auch friegt, und daß man da nicht immer Gped'findet, wo man eine Comarte fieht, fo fcheert euch ben Benter um den Doktor, benn ihr habt in Diefer Rrantheit feinen nothig, der euch furiren mußte. Bir molfen nach Saufe gurud gebn und es faffen, Wentheuern in gandern und an Derfern gu fuchen, -pie mir nicht tennen, und wenn wir es recht betradien, fo habe ich den größten Schaden bavon, ab ihr gleich fo ichlimm weggetommen feib. habe mohl mit der Statthalterichaft die Luft perloren, wieder Statthalter gu fein, aber begwegen habe ich noch immer Luft gum Grafen, niemals werden fann, wenn ihr nicht mehr Ronig werdet, da ihr von ber Ausübung der Ritterichaft abtommt, und fo merben alle meine Soffnnngen in Rauch vermandelt.

Schweige, Cando, benn bu weißt, bag meine Ginfamteit und Rube fich nur auf den Beitpunte eines Jahren erftredt, bann werde ich fogleich zu meinen ehrenvollen Uebungen zurudtehren, und es wird mir nicht an einem Konigreiche fehlen, bas ich geminnen, und an einer Grafichaft, die ich bir ichenten tann.

Das hore Gott, lagte Sanche, und ber Teufel fei taub, denn ich babe immer fagen horen, daß eine gute hoffnung beffer fei als ein folechter ... Befig.

Indem fie fo fpracen, tam Don Antonio herein, und fagte mit der Miene der größten Busfriedenheit: gute Beitung, herr Don Quirote, denn Bon Gregotio und der Renegat, der nach ihm war, find auf der Rheede; was fage ich auf der Rhede? fie find icon im Pallaft des Bicetonigs, und werden sogleich hier fein,

Don Quirote wurde ein wenig munter und fagte: in Wahrheit, ich muß gestehn, daß ich mich freuen murde, wenn das Gegentheil erfolgt ware, dann ware ich verpflichtet gewesen, nach ver Barbaren überzugehn, wo ich mit der Gewalt meines Armes nicht nur dem Don Gregorio, sondern zugleich allen Christlichen Stlaven in der ganzen Barbaren die Frenheit gegeben hätte. Aber was spreche ich doch, ich Elchber? Bin ich nicht überwunden? Bin ich nicht zu Boden gerstürzt? Bin ich nicht bersennen darf? Was verspreche ich denn also? Wessen unterfange ich mich, da es mir eber zukommt, eine Spindel als ein Schwerde zu ergreifen?

Co bort doch auf, gnabiger Berr, fagte Sancho: Die henne mag leben, bat fie duch ben

Mips eban, denn heute mir und morgen die, und bei folden Dingen wie Ereffen und Prügeleien find, muß mon es nicht fo genau nehmen, denn der, der heute fällt, kann morgen weder aufstehn, wenn ver nicht im Bette Liegen bleibt: ich meine, daß er vorsäslich in feiner Ohnmacht beharrt, ohne neue Kräfte für neue Streitigkeiten zu sammweln; und jest steht auf, um den Don Gregorio zu empfangen, denn die Lente machen unten schon Lämen, ich glaube, daß er ichon im Hause fein muß.

Und fo mar es auch wirklich, denn da Don Gregorio und der Renegat von ihrer Reise und Burudtunft dem Bice Ronige icon Nachricht gegeben hatten, fo fam Den Gregorio, der begierig mar. Anna Belig ju febn, mit dem Renegaten in das Saus des Don Antonio, und obgleich Don Gregorio, als fie ibn von Algier abholten, in Beiberkleidern gewesen man, fo hatte er fie doch in der Barte mit benen eines Gflaven vertaufcht, melde er bei fich hatte; in welcher Tracht er aber que fein mochte, fo fah man, daß er reizend, ebel . und vornehm mar, denn er mar von aufferordente licher Schonbeit und fein Alter betrug fiebengebin oder achtzehn Jahre. Ricote und feine Tochter gingen ihn entgegen, der Boter mit Thranen nno die Sochter mit Sittsamkeit. Gie umarmten fich nicht, benn wa groffe Liebe ift, pflegt man

nicht groffe Rubnheit qu' finden. Die vereinigte Schonheit bes Don Gregorio und ber Anna Relip vermunderte alle insgefammet welche fich jugegen befanden. Das Goweigen war bas, wodurch fich die beiden Liebenden hier befprotimen, und die Mugen maren ihre Bungen, womit fie ihre frobliden und teufden Empfindungen entbedten. Der Renegat erzählte die Urt und Beife, mit welcher er den Don Gregario befreit habe. Don-Grego. rie ergablte die Befahren und Menaftlichfeit, denen er fich unteriden Beibern befunden, bei melden er gurud geblieben mar, nicht mit weitlauftigen Reden, fondern in fo furgen Borten, daß man fahe, fein Berftand fei feinen Jahren borque geeift. Endlich bezahlte Ricote auch allen? mit groffer Freigebigfeit, fowohl dem Renegaten wie den übrigen, die die Ruder geführt hatten. Der Renegat vereinigte und verfohnte fich wieder mit ber Rirche und murde mieder aus einem faulenden Gliede ein reines und gefundes, durch' Buffe und Reue.

Mach zweien Tagen fprach der Bice Ronig mit Don Antonio- über die Art und Weife, wie man es einrichten konne, daß Anna Felix und ihr Bater in Spanien blieben, da es ihnen nichts unerlandtes ichien, daß eine fo Christliche Dochter und ein dem Anscheine nach fo gutdenkender Ba tor hier wohnten. Don Antonio erbot fich, am

Sofe deswegen zu unterhandeln, an ben er doch : wegen andrer Gefcaffte nothwendig gehn mußte, mobei er ju beuftehn gab, daß fich dort burch Kreundidaft und Gefdente die fowierigften Dinge möglich machen lieffen. Nein; fagte Ricote, ber bei Diefem Gefprache jugegen mar, biebei barf man fich meder auf Freundichaft, noch auf Befcente verlaffen, benn bei bem groffen Bernagbino de Belasco, Grafen von Salegar, meldem Gene-Majeftat ben-Muftrag unfter Bertreibung gegeben hat. aelten weber Bitten, noch Berfprechungen, noch Geidente, noch Alagen, .. denn fo mahrnes auch ift, bag er die Barmbergigfeit mit ber @m rechtigfeit verbindet, da er fiebt, daß ber gamge-Korper unfrer Nation angestedt und verdert ift, fo will er fich lieber des ginbenben Gifens, dis der erweichenden Galben bedienen, und fo hat et mit Ocharffinn und Gifer, und mit gurcht, welche er erregt, auf feine ftarten Gdulteen gut unvermeidlichen Ausführung die Laft diefes groffen 2mm tes überonmmen, ohne dag unfre Diane, Liften, Bewerbungen und Betrügereien feine ftete machen Argusaugen haben einschlafern tonnen, bamit teinner von den unfrigen bleibe und fich verborgen halte, der als eine verborgene Burgel mit der Beit neue Schöflinge treibe und giftige grifchte in . Spanien verbreite, dus jest gereinigt und von ole. ler Burcht befreit ift, in ber unfre groffen DRinge:

es berfesen mufte. Ein heroifdet Entfoluf des groffen Dritten Philipps, und eine beifpiellofe Beisheit, ihn von diefem Don Bernardino de Belasco ausfuhren zu laffen!

Ich will auf alle galle, wenn ich dort bin, allen möglichen Fleiß, anwenden, und der himmel mag dann thun, was ihm gefällig ift, fagte Don Antonio: Don Gregorio wird mit mir gehn, um feine Eltern zw troften, die wegen feiner Abwesens beit in Berzweiflung fein muffen: Anna Felir wird sich in meinem hause, bei meiner Krau, oder in einem Rloster aufhalten, und ich weiß, daß es der herr Vice-Rönig erlaubt, daß der gute Ricote in dem seinigen bleibt, bis ich sehe, wie meine Geschäffte gehn.

Der Bice-König willigte in alle Borichlage; abet Don Gregorio, welcher wufte, was vorging, sagte, daß er auf keine Beise die Donna Anna Felix verlassen werde, oder könne; da er aber doch die Absicht hatte, seine Eltern wieder zu sehn, und Anstalt zu treffen, zu ihr zurud zu kommen, so gab er auch zu dem Plane seine Einwilligung. Anna Felix blieb bei der Gemahlinn des Don Antonio und Ricote im hause des Bice-Rönigs.

Der Zag fam, an welchem Don Autonio abreifte und zwei Lage nachher reiften auch Don Quirote und Sancho ab: denn fein Kall erlaubte es ihm nicht, daß er fich fruhet auf den Weg machen konnte. Thranen, Geufzet, Dhumachten fanden ftatt, als Don Gregorio von Anna Felix Abichied nahm. Ricote bot bem Don Gregorio tausend Dukaten an, wenn er sie haben wollt; er nahm aber nichts welter; auffer funf, welche er bom Don Antonio lieh und verfprach, sie ihm in in Madrid wieder zu geben. Hiemit reiften die beiden ab und bald darauf, wie schon gesagt, Don Quirote und Gancho: Don Quirote entwaffnet und in Hauskleidern, Sancho zu Fuß, weit bet Graue mit ben Waffen beladen war.

## Leben und Thaten des

scharfsinnigen Edlen Don Quipote von la Mancha.

3 m's Iftes Burt.

t om engliste i deglis titte de j La Vi**na IX** de **La Via de a 2** vince de j

/ عدد ۱۰ مدد ۱۰ مد

## Erstes Rapitel.

Sandelt bon dem, welches der febn wird, der es lieft, ober ber boren wird, der es fich portefen tuft.

rote noch einmal die Stelle, wo er gefallen war, und fagte: hier war Troja, hier hat mein Unglud, aber nicht meine Feigheit mir meinen wohlverdienen Ruhm entriffen: hier bewies mir Fortuna ihren Wantelmuth: hier verduntelten fich meine Thaten: hier endlich fant mein Glud, um niemals wieder aufguftehn.

Als Sancho dies horte, sage er: für ein tas pfres Gemuth, gnadiger herr, ziemt es sich eben so mohl, die Leiden mit Geduld zu ertragen, als im Glücke frolich zu sein: das kann ich von mir felber abnehmen, denn da ich Gratthalter war, war ich frolich, und jest, da ich Grallmeister zu Kuß bin, bin ich nicht traurig: denn ich habe sagen horen, daß die sogenannte Furtung Don Quirote. IV.

ein betrunkenes, rigensinnigen, und über das noch blindes 2Beibebild sei, so daß fie nicht fieht, mas sie thut und felber nicht weiß, wen sie, erniedrigt, oder wen sie erheb

Du bift febr philosophifch, Sancho, ante wortete Don Quirote, und fprichft aufferft verständig, ich weiß nicht, wer, es bir lehrt hat. Ich muß dir aber fagen, daß es feine Kortung in der Welt giebt, und daß alles, mas gefchieht, das Gute fomohl wie das Bofe, nicht von vhngefahr fomint, fondern durd- eine befondre Borfehung des himmels, und darum pfleat man gu fagen, daß jeder feines eignen Gludes Schmidt fei. Ich mar es bon dem meinie n: aber nicht mit der nothigen Borficht, und darum hat meine Rectheit diefen Ausgang gewonnen. benn ich hatte nach der aufferordentlichen Starte ienes Pferdes des Ritters vom filbernen Monde urtheilen follen, dag ihm die Schmachheit des Rocinante feinen Biderstand leiften fonne. unterwand mich deffen, that, was ich fonnte, wurde nieder geworfen, -und ob ich gleich die Ehre verlohren habe, habe ich doch weder die Tugend verlohren, noch tann ich fie verliehren, nach der ich mein Bort erfüllen werde. 21s ich irrender Ritter mar, zeigte ich mich fuhn und tapfer, mit meinen Werten und Sanden befraftigte ich meinen Beruf, und jest, da ich ein Stallmeifter

zu Tug bin, will ich meine Worte bekräftigen, indem ichtmein gegebenes Versprechen in Erfüllung
fese. Frisch denn, Freund Sancho, auf daß wit
nach Hause kommen und das Jahr unsers Novie
ziats überstehn, mit bessen Schluß wir neue Rraft
erwerben wollen, um zu dem mir unvergestlichen
Waffenhandwerke zuruck zu kehren.

Gnabiger herr, antwortete Sancho, es ift tein groffes Bergnügen, zu Fuß zu taufen, fo daß es mich bewegen konnte. grofie Lagereifen zu machen. Bir wollen diese Waffeu an irgend eisnen Baum nufknupfen, wie einen Gehenkten, und wenn ich dann auf dem Buckel des Grauen sige und die Beine über der Erde habe, so konnt ihr die Lagereisen so flark einrichten, uls es euch nur immer gefällig ist: denn wenn ihr meint, ich soll zu Fuß, und dabei alle Lage sehr weit laufen, so seit ihr in einet irrigen Meinung.

Du haft recht gesprochen, Sancho, antwortete Don Quirote: wit wollen meine Buffen wie eine Erophae aufstellen, und zu ihren Fussen, oder in der Rabe derfelben, dasjenige in die Baume graben, was unter der Throphae geschrieben stand, welche die Baffen des Roldan bildeten:

Reiner foll fie berühren, ber fich nicht unterfängt mit Rolban Streit gut fuhren. Dus ift gang herrlich, antwortete Sancho, und wenn es nicht wegen der Reise wate, auf der wir den Roginante noch nothig haben, fo konne ten wir den darneben knupfen.

Weber er, noch die Waffen, verjeste Don Quirote, follen mit meinem Willen gehangt werben, damit man nicht fagen tonne, für gute Dienfte follechten Lohn

Da habt ihr fehr Recht, antwortete Sancho, benn nach der Meinung der weisen Leute, foll man die Schuld des Efels nicht am Sacke austaffen: und da ihr felbst von dieser Sache die Schuld tragt, so mußt ihr euch auch selbst bestrafen, und euren Born nicht an den schon zerbrochenen und Blutbesprüsten Waffen auskassen, eben so wenig an der Sanstmuth des Rocinante, noch an der Weichlichkeit meiner Füsse, daß sie mehr laufen sollten, als es billig ist.

Unter diesen Reden und Gesprächen ging dies fer ganze Lag hin, und noch vier andre, ohne daß ihnen etwas begegnet wäre, was sie auf ihrem Wege aufgehalten hätte, am fünften aber fanden sie am Eingange eines Dorfes viele Leute vor der Thur eines Hauses verfammelt, die sich dort vergnügten, weil es eine Festrag war. Als Don Aniroto zu ihnen gekommen war, rief ihn ein Bauer laut an und sagte: einer von diesen Herrn, die dort kommen, und die Parthelen nicht tennen, foll fagen, mas wir bei unserm Bwifte zu thun haben.

Ich will, antwoetete Don Quirote, mit aller Redlichkeit den Ausspruch thun, falls ich den Sang bel verftebe.

Die Sache, mein lieber Herr, sagte ein Bauser, ist die, ein Einwohner hier im Orte ist so. did, daß er elf Biertels Centner wiegt, und der hat einen andern Cinwohner zum Wettlauf aufgefordert, der nicht mehr als fünfe hat. Die Besdingung war, sie sollten eine Strecke von hundert Schritten mit gleichem Gewichte laufen, und da man den Aussorderer fragte, wie das Gewicht gleich gemacht werden sollte, sagte er, daß der Ausgeforderte, der nur fünf Viertels Wentner wiegt, die übrigen sechs in Gisen bei sich tragen müßte, und dadurch kamen dann beim Magern so gut wie bei dem Fetten elf Viertels Centner heraus.

Rein, fagte Sancho hierauf, ehe noch Don Quirote antworten konnte: mir kommt es zu, der ich noch kurzlich Statthalter und Richter war, wie die ganze Welt weiß, wer diese Sache auszumachen, und diesen zweiselhaften Fall zu entscheiden.

Untworte in Gottes Nahmen, Freund Sancho, erwiederte Don Quipote, denn ich bin nicht in der Laune, einer Rage Rrumen zu geben, so wie mir der Berftand erschüttert und umgedreht ift.

diefer Erlaubnif fagte Cancho ben Bauern. die mit offnem Munde um' ibn ber ftanden und feinen Urtheilespruch erwarteten : lieben Freunde, das, mas der Dide fordert, ift um vernünftig, und bat auch feinen Schein des Rechts für fich, denn wenn das feine Richtigleit hat, daß Der Ausgeforderte die Baffen mablen fann, wird er feine folche mahlen, die ihm verhinderlich find, ja es ihm unmöglich machen, der Gieger gu daher ift meine Meinung, daß der dide fein: Ausforderer fich abichabe, ichabe, ausichneide, abnehme und hetunter,made feche Biertele . Centner von feinem Bleifche, hier oder da an feinem Rorper, wo es ihm am beften duntt, fo wetden ihm dann nur nad, funf Biertele : Centner an Bewicht übrig bleiben, wodurch er dann mit ben funfen. feines Begners gleich und übereinstimmend wird. und fo tonnen fie mit gleichen Laften laufen.

Meiner Seele, fagte ein Bauer, der den Urtheilsspruch des Sancho hörte, der Berr hat wie
ein Engel gesprochen, und ein Urtheil gegeben, wie
ein Canonicus; aber der Dide wird fich mahrhaftig nicht eine Unge von seinem Fette abschneiden
lassen, vielmeniger sechs Biertels Centner.

Das Befte ift, daß fie gar nicht laufen, ante wortete ein andrer, damit der Magere nicht von der Laft gerbruckt, und dem Diden nicht fein Bleifch abgeschnitten werde, sondern wir wollen bie halbe Bette in Wein vertrinken und biefe Herrn mit uns in das beste Wirthshaus nehmen, und auf meine Rappe, wenn es regnet.

Ich. meine herrn, antwortete Don Quirote, fage euch Dant; ich fann mich aber teinen Mugenblick aufhalten, benn Bedanten und traurige Begebenheiten zwingen mich. unhöften zu icheie nen, und meinen Weg nicht langfam fortzulegen. Biemit gab er bem Rocinante die Sporen und ritt fort, indem er fie alle vermundert gurud lief. Da fie fowohl feine feltsame Bestalt, wie den Bere ftand feines Dieners, denn dafür hielten fie den Sancho, gefehn uud bemerft hatten, und ein andret Bauer fagte: wenn ber Diener icon fo verftandig ift, wie fehr muß es nicht erft der Serr fein? Ich wette, daß, wenn fie gum Studiten nach Salamaria gebn , fie, ehe man fich's verfieht, oberfte Alcalden werden, denn alles ift Gpag, es darf einer nur ftudiren, und benn Freunde und Blud haben, fo hat der Menich, ehe er fiche am wenigften verfieht, einen Richter-Rab in der Sand, oder eine Bildhofsmuse auf bem Ropfe.

Diese Nacht brachten herr und Diener mitten auf dem Felde unter dem freien und offnen himemel zu, und als fie am folgenden Tage ihre Reise fortsetten, sahen sie, daß ihnen ein Mann zu Buß entgegen kam, mit einer Tasche um den hals und einem Spiesse oder spiene Stocke' in der hand, die gewöhnlichen Abzeichen eines Fußborthen, als dieser dem Don Quirote naher getome men, verdoppolte er seine Schritte und lief schnell auf ihn zu, umarmte seinen rechten Schenkel, denn hoher konnte er nicht reichen, und sagte zu ihm mit den Beichen der gröften Freude: o mein gnädigster Here Don Quirote von la Mancha, welche große Freude wird in dem Hevzen meines gnädigsten Herzogs entstehn, wenn er erfährt, das ihr nach seinem Schlosse zuruckkehrt, denn er befindet sich noch immer mit der Frau herzoginn dort!

Ich tenne euch nicht, mein Freund, antwordtete Don Angote, auch weiß ich nicht, wer ihr feid, wenn ihr es mir nicht fagt.

Ich, gnadiger herr Don Quirote, antwortete ber Bothe, bin Losslos, der Lakan meines gnadigen herzogs, der mit euch nicht wegen der Berbeirathung der Lochter der Duenna Rodrigues kampfen wollte.

Bei Gott! rief Don Quirote aus, ift es möglich, daß ihr derjenige feid, welchen die Bauberer meine Reinde in diesen Lafagen, verwandelt has haben, um mir die Ehre jenen Treffens zu rauben?

Comeigt nur, lieber Bert, verfeste ber Brief.

effiger, es mariba nichts bon Begauberung, poer von Bermandlung ber Gefichter: ale Latan Toffe los tom ich in die Cehranten, und als Latan Tofflos ging ich wieder hinaus. Ich dachte mich gu verheirathen, ohne gu fampfen, denn mir gefiel das Deadchen; aber es gerieth mir gang anders. als ich bathte, benn'ihr mart faum von unferm Chfoffe abgereift, als mir der Bergog hundert Druget geben lieft, weil ich dem Befehl zumir ber gehandelt, den er mir gegeben, ehe ich in das Dreffen ging, und das Ende ift gewefen, daß das Madchen nun eine Ronne und die Donna Rodrie quez nach Caftilien zurud gefehrt ift, ich gebe aber jest nach Bareelona, um eine Zafche mit Briefen dem Bice-Ronige gu bringen, mein Berr überfendet. Wenn es euch gefällig ift. einen Trunt zu thun, fo habe ich hier eine Rurbisflasche voll vom iconften Bein, der zwar nicht. gang fuhl ift, dabei etliche Studden Rafe von den Durft herbeiloden Trondon , die dnu rmeden, er vielleicht eingeschlafen menn follte.

Ich nehme die Ginladung an, fugte Sancho, der wadte Tofilos taffe nur auf, allen Bauberern zum Poffen und Berdruß, die es nur in beiden Indien giebt;

Du bleibft doch , Cancho , fagte Don Quiger te, der größte Freffer van der Belt und der

größte Dummkopf auf Erden, weil du nicht eine fiehst, daß dieser Bothe bezaubert und ein nachges machter Losilos ist: bleibe bei ihm und iß, ich aber will sacht voran reiten und warten, bis du nachkömmst.

Der Lakan lachte, zog feine Rurbisflasche bervor, packte feine Studchen Kafe aus und brachte
ein kleines Brod hervor, worauf er und Sancho
sich auf dem grünen Rafen niederletten und in
guter Eintracht und Sefelligkeit schmausten, so
daß sie auch bald dem ganzen Vorrathe des Beutels auf den Grund kamen und sie noch so guten
Uppetit behielten, daß sie selbst die Brieftasche
ablecken, weil sie nach Kase roch. Losison sagte
zu Sancho: dieser dein Herr, lieber Sancho, muß
sich gemiß vieler Narrheiten schuldig machen.

Wie ichuldig machen? antwortete Sancho, er bieibt keinem nichts ichuldig, er bezahlt alles, vols lends wenn die Geldforte Narrheit ist: ich sehe es recht gut und sage es ihm oft genug, aber was hilfts? und jest ist er ganz toll, feit er von dem Ritter vom Gilbernen Monde besiegt ist.

Lofilos bat, daß er ihm diefe Begebenheit ergablen möchte; aber Sancho antwortete, es fei unhöflich, feinen Herrn fo lange warten zu laffen, ein andermal, wenn fie fich wieder trafen, wurde er Beit dazu haben; damit ftand er auf, nachdem er von dem Rieide und aus dem Barte alle Rrumchen geschüttet hatte, nahm seinen Grauen, sagte 
dem Losilos Lebewohl und holte seinen herrn 
wieder ein, der im Schatten eines Baumes auf 
ihn gewartet hatte.

## Breites Rapitel.

Von bem Entichluffe, welchen Don Quirote faste, fich gu einem Schafer gu machen und auf dem Feide gu leben, bis bas Jahr feines Beriprecheus borüber fei, nebft andern Sachen, die in Wahrheit anmuthig und trefflich find.

Wenn icon Don Quirote vor feinem Sturge von vielen Gedanten beuftrufigt murde, fo gefcah dies feit feinem Ralle noch mehr. Er ftand, wie gefagt, im Schatten des Baumes, und dort famen, wie Kliegen zum Bonig, Gedanken zu ihm und angstigten ihn. Bald dachte er auf die Entzauberund der Dulcinea, dann wieder, meldes Leben er in feiner aufgedrungenen Ginfamteit führen wolle. Sancho tam ju ihm und lobte ihm die Rreigebige feit des Latanen Tofilos. Ift es möglich, fagte Don Quirote zu ihm, daß du noch immer, o Cando, glaubft, diefer fei ein mahrhaftiger Latan? Es icheint beinem Bedachtniffe entfallen gu fenn, daß du die Dulcinea in eine Bauerin verwandelt gefebn, und den Ritter von den Spiegeln in den Bactalaureus Carrasco: alles Berte Der Bauberer, welche mich verfolgen. Aber fage mir jest, haft du Diefen Tofilos, wie du ihn nennft, gefragt, was Ultifidora macht, ob fie meine Abmefenheit beweint, oder ob fie icon in das Meer der Bergeffenheit die Liebes Gedanten verfentt bat, wel-

Meine Gedanken, antwortete Sancho, waren won folcher Art, daß fie, mich an dergleichen Kine bereien gar nicht denken ließen. Aber, lieber Gott! feid ihr denn jest mphl, gnadiger herr, in einer Lage, daß ihr euch um fremde, vollends um Liesbes Gedanken bekümmern konnt?

unt, Berne, Gancho, fagte Don Quirote, daß ein großer Unterschied unter den Werken ftatt findet. welche aus Liebe gefchehen, und welche aus Dante barteit herrühren. Es mag wohl fein, daß ein Ritter unverliebt ift; aber er darf, wenn wir genau forechen wollen, niemals ohne Dantbarteit Mich liebte, wie es ichien, Altisidora, fie Abentte mir, wie bu weißt, drei Mugen, fie weine te bei meiner Abreife, fie verwunschte mich, fie fcmahte mich, fie Elagte ihrer Schaamhaftigleit gum Eroge öffentlich: alles Beichen, daß fie mich ambetete: denn der Born des Liebenden pflegt fich in Bermunichungen ju enden. Ich durfte ihr teis ne haffnungen machen, ihr feine Schafe anbieten, denn die erften gehören alle der Dulcinea, und die Schäge der irrenden Ritter find mie die der Robolde, anscheinend und falfc, ich fann ihr alfo, mit nichts anderm, ale mit meinem Andenten vergelten, ohne allen Rachtheil meiner Bedanten für Dulcinea, welche du durch beine Rachlaffigfeit

fomet franklt, indem du es auffchiebft, dein Fleisch zu geiffeln und zu gudtigen, das ich bon den Wolfen mochte freffen febn, weil du es lieber für die Würmer aufbewahren, als damit jene uns gludliche Dame erlofen willt.

Gradiger Herr, antwortete Sancho, wenn ich die Wahrheit gestehn soll, so kann ich gar nicht dar can glauben, daß die Streiche auf meinem hintetn mit der Entzauberung eines Bezauberten zusammenhangen können, denn, es ist als wenn man sagen wollte: thut dir der Kopf weh, so schmiere dir das Kniet ich will wenigstens wohl darauf schwören, daß in allen Geschichten, die ihr nur jesmals gelesen habt, und die von der irrenden Ritsterschaft handeln, ihr niemals irgend eine Entzausberung durch dergleichen Streiche angetroffen habt; es mag aber sein oder nicht sein, so will ich sie mir doch geben, wenn ich Lust habe, und sich eine ges legene Zeit dazu findet.

Das gebe Gott, antwortete Don Quirote, und ber himmel gebe dir feinen Beiftand, damit du bedentit, daß es deine Pflicht ift, meine Gebieterin zu erlofen, die auch die deinige ift, weil du mir angehörft.

Unter diefen Gesprächen haten fie ihren Beg fortgefest und tamen wieder an die nehmliche Stelle, wo fie waren von den Stieren umgerannt worden. Don Quirote ertannte fie und sagte gu

Candig: Diefes ift die Biefe, mo wir jene geichmudten Schaferinnen und geputten Schafer antrafen, die hier das Schafer Urtadien erneuern und nachahmen wollten, ein Bedante, der eben fo neu ale trefflich ift und gu beffen Nachahmung, wenn es dir qut dunft, ich, o Gancho, munichte, daß wir uns in Schafer vermandelten, menigftens für die Beit, die ich in der Ginfamfeit gubringen 36 will einige Schaafe taufen und alle übrigen Dinge, welche gum Schaferleben nothwenbig find, ich will mich ben Schafer Quirotig nennen, und dich den Schafer Pancino, wir giebn Dann über Berge, durch Balder und Biefen, hiet fingend, dort flagend, von den fluffigen Eriftallenber Quellen trintend, oder aus ben flaren Bachen, oder den fliegenden Stromen. Mit der freigebigften Sand gemahren uns ihre fußefte Frucht die Eichen, Bohnung die Stamme des harteften Rort. baums, Schatten die Weiden, Dufte die Rofen, Teppice mit taufend Barben gestickt die geraumis gen Diefen, Ruhlung die heitre und reine Luft, Licht der Mond und die Sterne, tron der Dunkelbeit ber Nacht, Ergonen der Gefang, Bergnugung die Rlage, Upollo Berfe, die Liebe Erfindung, modurch wir uns unvergeflich und berühmt machen tonnen, nicht nur in ben gegenwättigen, fonbern auch in ben gutunftigen Beitaltern.

Meiner Geel, fagte Sancho, folche Lebensart

ift herrlich, und ich habe icon lange darauf ger laurt, und gewiß, der Baccalaureus Simson Care rasco und Meister Mitlas der Barbier werden fie nicht sobald gesehn haben, als fie fie auch mirmaschen, und sich ebenfalls wie mir, in Schäfer vers wandeln werden, und gebe nur Gott, daß nicht auch dem Pfarrer die Luft antommt, uns in's Geshege zu gehn, denn er ist ein luftiger Mann, der sich gerne einen Spaß macht.

Du haft fehr gut gesprochen, fagte Don Quie rote, und der Baccalaureus Simfon Carasco fann fich, wenn er in den Ochoog der Ochaferwelt eingeht, wie er es gewiß thun wird, Schafer Simfonino nennen, oder auch Coafer Carrascon: der Barbier Nicolas fann fich Nicolofo nennen, wie fich der alte Boscan Nemoroso nannte: mas wir bem Pfarrer für einen Ramen geben wollen, weiß ich nicht, wenn et nicht von feinem Stande abgeleitet murde, und er fich Schafer Dfarriand nennte. Was die Ochaferinnen, unfre Beliebten betrifft, fo haben wir hier unter Rahmen, wie unter Birnen, Die Auswahl, und da der meiner Bebieterin fowohl far eine Schaferin, als fur eine Dringeffin paßt, fo habe ich teine Muhe, für fie einen andern gu fuchen, der fich beffer fur fie ichidte: bu Sans do, tonnft die deinige nennen, wie du willft.

Ich denke ihr, antwortete Sancho, feinen andern Rahmen zu geben, als Truticelona, denn Der der ppft fich gut fur ihre Dicke und erinnett auch an ihren rechten Mahmen Therese, wodurch man auch sehn kann, wenn ich sie in meinen Bersen besinge, daß meine Gedanken keusch sind, weil ich kein Bettelbrod vor fremden Thuren suche. Für den Pfarrer schickt es sich nicht, daß er eine Scha ferin hat, weil er ein gutes Erempel geben muß, wenn aber der Baccalaureus eine haben will, so mag der's auf seine Berantwortung thun.

Bei Gott, fagte Don Quirote, meldes Leben wollen mir nicht führen, mein liebster Saucho! Belde Schallmenen follen in unfre Ohren togen, melde fieten, welche Tambourins, Triangeln und igen! Bas
geht uns ab, menn unter diefen verschiedenen Infrumenten auch noch die Alboguen erklingen? Alle
Schaferinstrumente wird man hier beisammen sehn.

Was find Albgopen? fragte Cancho, denn ich habe fie nie nennen hören, fie auch niemals in meinem ganzen, Leben gesehn.

Alboguen sind, antwortete Don Quirote, zwei Beden, fast wie das Untere der messingenen Leuchter, diese sind ausgehölt und werden eines gegen das andre geschlagen, wodurch sie einen Alang hervorbringen, der nicht vorzüglich angenehm oder harmonisch ist, doch aber gut zu der Einsalt der Flote und des Tambourins paßt, und dieser Nahme Alboguen ist Mohrisch, wie alle diesenigen Nah, men, die in unster Castilianischen Sprache mit eie Don Ausrote. IV.

nem Al anfangen: wie nehmlich, Almohaga, Mimorgar, Alhombra, Alquagit, Almas cen, Albugema, Alcantia und andre abnliche. beren nur noch wenige fein konnen, und nur brei hat unfre Sprache die Mohrifd find und fich auf ein i endigen, nehmlich Boreegui, Baquigami und Maravedi: Albeli und Alfaqui find fo. mohl durch das vordre MI wie durch das angebangte i, wie fich von felbft verfteht, Arabift. Dies habe ich nur im Borbeigehn gefagt, weil es mir bei Belegenheit der Alboguen in's Bedachtnif Fam : wodurch wir aber unfern Stand um vieles mehr gur Bolltommenheit führen tonnen, ift, daß ich einigermaßen, wie du weißt, ein Doet bin, und im aufferften Grade ift es zugleich der Boccalaureus Simfon Carrasco. Bom Pfarrer fpreche ich nicht; aber ich will wetten, daß er auch feine poetifchen Launen hat, und was den Meifter Miklas betrifft, fo habe ich feinetwegen feinen 3meifel. denn alle, oder die meiften Barbiere find Guitarrenfpieler und Berfemacher. Ich metde mich wegen der Abmefenheit beklagen: du lobit dich als einen treuen Liebhaber: Der Gchafer Cartascon fingt bon feiner Berfchmahung und ber Pfarrer Pfarriand movon es ihm gefällt, und fo wird das Ding fo herrlich gehn, als man es fich nur wunfchen Zann.

Borauf Cancho antwortete: ich bin, gnadiger

herr, ein foldes Ungludefind, daß' ich immer fürchte, ich erlebe ben Lag nicht, an bem ich mich in Diefem Stande febe. O welche icone glatte Löffel wollte ich machen, wenn ich erft ein Schae fer mare! Bas fur icone Dinger gum Rreffen. mas für Rrange, und Goafer Narrethenen wollte ich nicht anstellen! wenn man mir auch nicht den Rubm eines Berftanbigen geben wollte, fo follten fie doch fagen muffen, daß ich nicht gang ungefdidt bin. Gandica, meine Tochter, foll uns dann Da Gffen binaus bringen. Aber nein! fie fieht gut que, und es giebt mehr boshafte als einfaltige. Schafer, und ich mochte nicht, daß fie nach Bolle ginge, und gefcoren nach Saufe tame: und die Liebeshandel und unerlaubten Begierden pflegen eben fomohl auf bem Lande, wie in ben Gradten Gingang gu finden, eben fo gut in ben Butten bet Schafer, als in den Pallaften ber Ronige, und wer nicht in Betfuchung geführt wird, fann auch nicht fundigen, und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, und beffer ift Reib, als Mitleib.

Genug der Sprichwörter, Sancho, fagte Don Duirote, denn jegliches von benen, die du gefagt haft, giebt beine Gedanten ju ertennen: auch habe ich dir icon oftmals den Rath gegeben, daß du mit Sprichwörtern nicht fo freigebig fein follft, und daß du dich bedenken mögeft, wenn du fie anführft, aber ich glaube, daß ich in der Buften

predige: der Regen hölt endlich einen Stein aus, aber wer einen Mohren weiß waschen will, thut thöricht.

Es icheint mir, antwortete Cancho, daß auf euch das paßt: der Topf sagte zum Reffel: fort du Schwarznase. Ihr tadelt mich darum, daß ich Sprichwörter sage, und in eben dem Augenblicke gehn sie euch ab.

Bedenke, Sancho, antwortete Don Quirote, ich führe die Sprichwörter mit Absicht an, und sie passen, wenn ich sie sage, wie der Ring auf dem Finger; aber du ziehst sie bei den Haaren herbei, so daß du sie vielmehr schleppst, als sie dir folgen: und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir schon sonst einmahl gesagt, daß die Sprichwörter kurze Sentenzen sind, aus der Erfahrung und Berobachtung unstrer alten Weisen geschöpft, das Spriche wort abet, welches nicht passend ist, ist viel eher eine Narrheit, als eine Gentenz. Wir wollen dies aber lassen, und da die Nacht schon kommt, uns ein wenig vom großen Wege entfernen, wo wir die Nacht zubringen können, und Gott weiß, was morgen sein wird.

Sie zogen fich gurud, agen fpat und ichlecht, febr gegen ben Willen bes Sancho, bem bie Urmfeeligkeit, Die mit ber irrenden Ritterichaft in

Waldern und auf Bergen verknupft zu fenn pflegt, von neuem deutlich wurde, und wieder gedachte er des Wohllebens in den Schlössern und Häusern, wie beim Don Diego de Miranda, auf der Hochzeit des reichen Camacho und beim Don Untonio Moreno; er überlegte aber, wie es unmöglich sei, daß es immer Tag, oder immer Nacht bleibe, und darum brachte er diese schlasend zu, wie sein herr wachend.

## Drittes Rapitel.

Bon dem ichweinischen Abentheuer, welches dem Don Dui- - rote guftieft.

Die Nacht war ziemlich finster, ob sich gleich der Mond am himmel befand, aber nicht wo er gefebn werden tonnte, denn Frau Diana geht oft gu den Untipoden fpagieren, und lagt aledann die Berge fcmarg und die Thaler voller Dunkelheit. Don Quirote gab der Ratur nach und ichlief den erften Theil der Racht, nachher aber mar es ihm unmöglich; fehr von Sancho unterschieden, ber niemale wieder zu fich fam, fondern bom Abend bis jum Morgen in einem Stude fchlief, mas fein gutes Naturell und feine wenigen Gorgen bewieß. Die Des Don Quirote hielten ihn fo munter, daß er den Sancho ermedte und zu ihm fagte: ich verwundre mich, Sancho, über dein unbefangenes Gemuth. 3ch glaube, du bis aus Marmor, oder aus hartem Erze gemacht, in welchen weder Bewegung, noch Empfindung Statt findet. 3ch made, mann du ichlafft, ich flage, mann du fingit, ich iterbe bor hunger, wann bu vom Freffen trage und ohne Uthem bift. Redliche Diener muffen die Gorgen ihrer herren theilen und ihre Empfin. dungen mit empfinden, wenigstens gum Scheine. Betrachte die Beiterteit diefer Racht, die Ginfam-

feit, in welcher mir uns befinden, welche uns einladen , zwifden unferm Schlafe eine Nachtmache gu halten. Stehe doch auf. um Bottes Willen,. abfeitige dich ein wenig von bier und gieb bir mit edlem Gemuthe und dantbarer Empfindung dreibundert oder vierhundert Biebe, auf Abichlag derjenigen, die du gur Entzauberung der Dulcinea vollbringen muft: mit janften Bitten verlange ich, - Diefes von dir , benn ich will nicht mit bir, wie neulich, wieder jum Sauftgemenge tommen, in welchem ich das Gewicht deiner Saufte empfunden habe Saft du diefes gethan, fo wollen wir den übrigen Theil der Racht damit zubringen , daß ich meine Entfernung befinge und du beine Treue, modurch wir denn gleich unfre Schafer : Uebungen anfangen tonnen, die wir in unferm Dorfe forfesen wollen.

Gnadiger herr, antwortete Sancho, ich bin tein Monch, daß ich mitten aus dem Schlafe aufstehn und mich geisseln sollte, noch weniger will es mir gut dauchten, daß man von den schrecklichen Schmerzen der hiebe sich gleich wieder zur Musik bequemen konnte. Laßt mich schlafen und qualt mich nicht damit, daß ich mich hauen soll, sonst will ich einen Schwur thun, daß ich niemals mein kleid damit anrühre, geschweige mein Fleisch.

D verhartete Geele! O Gtallmeifter ohne

Gefühlt. O ichlecht angewandtes Brod und thel vergotiene Liebe, die ich dir erwiesen habe und noch erweisen wollte! Durch mich bist du Statt-hattet gewesen, und durch mich hast du die fiachste Unwartschaft, Graf zu werdeu, oder eine ahnliche Würde zu bekleiden, und die Erfallung dieser Soffnungen wird sich nicht langer als dieses Jahr verzögeren, denn post tenebras spero Nacem.

Das verftebe ich nicht, verfeste Sancho; ich verftebe nur fo viel, daß, fo lange ich folafe, ich weder von Burcht noch von Soffnung mas weiß, weder von Muhfeligfeit noch von Pracht, und gepriefen fei der, der den Schlaf erfunden hat, den Mantel, Der alle menfchlichen Corgen gudedt, das Effen, das deit Bunger ftillt, das Baffer, das den Durft vertreibt, das Feuer, das Die Ralte ermarmt, Die Ralte, Die Die Dige mile bert, und furg, das allgemeine Geld, fur welches alle Dinge gefauft werden tonnen, die Baage und das Gewicht, welches ben Chafer und ben Ronig, den Dummen und den Berftandigen gleich macht. Gin einziges bofes Ding hat der Ochlaf, wie ich mir habe fagen laffen, daß er nehmlich dem Lode fo abnlich fiebt, denn zwifden einem Schlafenden und einem Lodten ift nur ein geringer Unterfchied.

Miemals habe ich dich, Cancho, fagte Don Quirote, fo zierlich als jest fprechen horen, woraus man fehn tann, daß bas Sprichwort recht hat, welches du manchmat anzuführen pflegst: nicht mit wein du geboren, sondern mit wem du geschoren.

Gi fieh da t vetfeste Sando, felje oven anfern gnadigen herrn, nun bin ich es wohl weeder, der Sprichworter von fich giebt, fie fallen euch ja auch in gröffetn Brocken als mir aus dem Munde, doch muß wohl freglich unter den eurigen und den meinigen der Unterschied sein, daß eure zur rechten Beit, und die meinigen zur Unzeit eintreffen; aber am Ende find es doch alles Sprichworter.

Go weit waren fie, als fie ein feltfames Beraufch und raubes Betofe vernahmen, welches fich durch alle alle dortigen Thaler verbreitete. Quirote ftellte fich auftecht und griff gum Degen. Cancho aber verfchangte fich unter dem Grauen. indem er zu feinen Geiten die gufammengehefteten. Waffen und den Gattel feines Efels hinftellte. wobei er von gurcht gitterte und Don Quirote er-Das Betofe nahm jeden Augenblick fdredt mar. au. und naherte fich den beiden gurchtfamen, wenige ftens war es ber eine, benn der Muth bes anbern ift befannt. Die Gache mar, daß mehrere Menfden eine Beerde von mehr als fechshundert Schweinen gum Bertaufe brachten, Die fle jest trieben, und die folden garmen mit Grungen und Cehreien machten, daß Don Quirote und Cancho davon betäubt wurden, und nicht darauf fielen. was es fein möchte. In einem Truppe fam Die

groffe und grungende Beerde berbei, und ohne für die Burde des Don Quirote, noch fur den Gancho Refpett zu beweifen, liefen fie über die beis den meg, gerftorten das Bollmert des Sancho. und riffen nicht nur den Don Quirote um, dern marfen noch überdies den Rocinante über den Saufen. Das Getrappel, das Gegrunge, die Gile Diefer unreinlichen Thiere brachte alles in Bermirrung, und fcmif den Efelfattel, die Baffen, den Grauen, den Rocinante, Don Quirote und Sancho auf der Erde durch einander. Sancho fand auf, fo aut er en fonnte, foderte den Degen von feinem herrn und fagte, daß er ein halbes Dus gento von diefen Rerlen und unboflichen Schweinen umbringen wolle: denn er hatte es nun erfannt, daß fie bergleichen maren. Don Quirote fagte gu ibm: lag fie fahren , Freund , denn diefer Schimpf ift die Strafe meiner Gunden, es ift eine gerechte Strafe des Simmels, daß eis nen besiegten irrenden Ritter die Bunde freffen. Die Wespen ftechen und die Schweine mit Fuffen treten.

Go muß es auch wohl eine Strafe des Sims mels fein, antwortete Sancho, daß die Stallmeifter ber besiegten Ritter die Muften stechen, die Läufe freffen und der hunger fie aufreibt. Wenn wir Stallmeister noch Sohne der irrenden Ritter waren, denen wir dienen, oder nahe Unverwandte so liesse es sich begreifen, daß die Strafe für ihre Sunden bis ins vierte Glied fortdauerte. Aber was haben doch die Pansa's mit den Quitoses zu schaffen? Jest wollen wir uns wieder nieder les gen und die wenige Beit von der Racht noch versschlaseh, es wird Lag werden, und Gott wird helfen.

Schlafe du, Sancho, antwortete Don Quispote, denn du wurdest geboren, um zu schlafen, wie ich um zu wachen, in der Zeit, welche noch bis zum Tage übrig ist, will ich meinen Sorgen ihren Lauf lassen und sie in einem Madrigale ausströmen, welches ich, ahne daß du es weißt, heute Nacht in meinem Gedachtnisse ausgearbeitet habe.

Ich meine, antwortete Sanche, daß bie Gorgen, die einen noch Werse machen lassen, nicht sehr groß sein mussen: ihr mögt Verse machen, so viel ihr nur wollt, und ich will schlafen, so viel ich kann. Wobei er sich auf der Erde nieder legete, sich zusammen wickelte und sogleich in einen festen Schlaf sank, ohne daß ihn Burgschaften, noch Schulden, noch iegend ein Schmerz hine derlich sielen. Don Auriote an den Stamm einer Buche oder eines Korkbaumes gelehnt, (denn Cide Hamete Benengeli nennt den Baum nicht ausdrücklich) sang zum Ton seiner eignen Seufzer folgendes:

Ermag' ich deine Leiden.

D Liebe, die mich beiß und qualend Brennen, Bill ich jum Lode rennen, Auf ewig von der tiefen Quaal zu icheiden:

Raum tann ich dich erreichen, D hafen für die weite Gee der Schmerzen, Ersteht die Luft im herzen, Das Leben trafftigt fich und will nicht welchen.

So tödtet mich das Leben, Das Leben wird vom Tode mir geliehen, Wohin soff ich entstliehen, Da Tod und Leben keine Ruhe geben?

Jeden dieser Berse begleitete er mit vielen Seufzern und mit vielen Thranen, weil sein Beng sowohl von dem Schmerz über feine Besiegung, als über die Abwesenheit der Dulcinea durchdrungen war. Indem tam der Tag und die Sonne traf mit ihren Strahlen auf die Augen des Sanscho, worüber er erwachte und sich strecke, seine tragen Glieder ausschüttelnd und ausreckend: er sah die Berstörung, welche die Schweine in seinen Sachen angerichtet hatten, wobei er die Thiere und alles verfluchte. Endlich sesten beide wieder ihre angesangene Reise fort und als es gegen Abend war, sahen sie, daß ihnen zehn Menschen zu

Pferde und vier oder fünf zu Fuß, entgegen tamen. Das herz des Don Quirote ward erfchite
tert und das des Sancho erftartte, denn die Leute.
die auf sie gutamen, führten Lanzen und Schilde
und sahen sehr triegerisch aus. Don Quirote
wandte sich zu Sancho und sagte: wenn ich jest,
Sancho, meine Waffen üben dürfte und meint
Bersprechen mir nicht die Urme gefesselt hielte, so
würde ich diesen haufen, der uns dort entgegen zieht,
nur für Marzipan und Honigkuchen halten; doch
Lonn est auch etwas anders sein, als wir fürchten:

Die ju Pferde tamen nun berbei und, legten die Laugen ein, ftellten fich, ohne ein Wort gu forechen, um Don Quirote und festen fie ibm auf Bruft und Ruden, indem fie ihm mit dem Lode drohten. Giner von denen zu Suf legte den Rinaer nuf den Mund, jum Beiden, daß er ichmel gen folle, faßte ben Roginante beim Bugel und führte ihn vom Bege ab, die übrigen, bie gu Ruf maren, trieben Sancho und den Grauen ang wobei fie alle ein munderbares Stillichmeigenibeobachteten, fie folgten dem, der den Don Dairote führte, der zwei oder dreimahl fragen mollte, wore hin fie ihn brachten, aber er hatte faum die Lipe pen bemegt, als fie fie ihm icon wieder mit den Spigen der Langen verichloffen ; dem Sancho begennete das nehmliche, der fich taum gum Gpreden anschidte, als ibn einer von benen gu

Fuß mit einem Pfriemen flach, und ben Grauen ebenfalls, als wenn diefer auch fprechen wollte.

Die Racht brach hetein, fie befchleunigten ihren Weg, und bei den beiden Gefangenen nahm bie Furcht zu, besonders als fie hötten, daß man fie von Beit zu Zeit so unredete: fort, ihr Eroge loditen, schweigt Barbaren, wartet nur Antropophagen, beklagt euch nicht ihr Scothen, thut die Augen nicht auf, ihr motderische Polyphemen, iht würgerische Löwen, nebst aubern ahnlichen Benennungen, womit sie die Ohren der beiden Unglack-lichen, des herrn und des Dieners martetten.

Sanche fagte zu sich felber: wir follen Troge biebe fein, Barbiere, Handboten zu Wagen, Pohlen und Bohmen und alles burcheinander? Diefe Nahmen wollen mir gat nicht gefallen, es weht ein übler Wind für uns, das Unglud fällt so dicht, wie die Prügel auf den hund, und wenn es nur noch bei Prügeln fein Bewenden hatte, aber ich fürchte, dies Ubentheuer wird uns noch weit theurer zu stehn kommen.

Don Quirote war gang in Berwirung, ohne mit allem feinem Rachfinnen herausbringen gu Zonnen, was diefe Schmahworte, womit man fie überhaufte, bedeuten follten, doch zog er daraus ben Schluß, daß er nichts Gutes zu hoffen und wiel Bofes zu fürchten habe. Sie kamen mit der Racht in einem Schloffe un, welches Don Qui-

rote bald für das des Herzogs erkannte, in welchem er sich noch vor kurgem befunden hatte. Beiliger Gott! fagte er, als es ihm kenntlich wurde, was hat doch dieses zu bedeuten? Sonft war in diesem Hause lautet Höflichkeit und freundliche Bewirthung; aber für die Ueberwundnen verkehrt sich das Gute ins Schlimme, und das Schlimme in das Aergste.

Sie begaben fich in ben groffen Schlofhof und faben bort alles fo eingerichtet und zubereitet, daß ihr Erstannen wuchs, und fich ihre Furcht verdoppelle, wie man im folgenden Kapitel febn wird.

## Biertes Rapitel.

Bon dem fetifamften und munderlichten Abentheuer, welches im gamen Berlaufe biefeb groffen hiftorie dem , Don Quirote begeggnete.

Die zu Pferde fliegen ab und riffen mit denen gu Rug Gancho und Don Quirote herunter, morauf fie in den Sof traten .. in welchem rund um: her hundert Andeln brannten, auf groffen Leuch= tern befeftigt! und auf den Ballerien des Sofes brannten über fünfhundert Lampen, fo daf, obngeachtet ber Racht! welche fehr finfter mar . man den Mangel des Tages niche bemertte. Mitte des Sofes ftand ein Grabhugel, ohngefahr zmei Ellen vom Boden erhaben, über melden ein fehr groffer Baldachin .. pon, fcmargem Cammte ausgebreitet mar, um welchen in verichiedenen Erhöhungen groffe Lichter von weisem Bachfe brannten . auf mehr als hundert filbernen Leuchtern, auf dem Grabmable zeigte fich der Leich= nam eines fo iconen Madchens, dag ihre Coonheit den Tod felber icon machte. Ihr Saupt rubte auf einem Riffen von Brotat, mit einem Rrang umgeben, ber aus mannichfaltigen und bufe tenden Blumen geflochten mar, die Bande maren auf der Bruft gefaltet, und in ihnen hielt fie den Bweig einer weiffen und fiegerifchen Dalme. Det

der einen Geite des Sofes mar eine Bubne ans gebracht, we auf zwei Gtublen zwei Migner jafe fen. Die, nach den Arpnen auf jihren Daupfern, und den Gespiern im den Sanden guntfaften foler point aufgeninger traffien inis seine fi immenen wahre haftige; poer, auch erdichtete. : Muf, der Geife dier. fer . Buhne ; naui, welcher , einige. Gegefen, führten, merin zwei andre Stuble hingestellten auf melde diejenigen, melche die Gefangenen brackent, Dos Dugrote und Sancho, nieherletten, affetiftiffcmein gend, inkempfigighnen burch Beigenstel vereigte gaben haß fie ebenfalle fcppeigen modien ja aber diefalhatten demisschafteschmisgen eningen imanifici neit much, tein Beichen juegeben hattemigneit bas Erstaunen; mit foeldem fie alles, betrachteten; ihre. Bungen gefeffelt bielt. Sierauf fliegen gur Bubne mienanfehnlicher Begleitung zwei vornghme Berfohinauf, welche bon Don Duirote fogleich fur gen Betgen und die Bergogin, feinen Birthen, gerennt muthen; diefe fegren fich ouf zwei toffbare Stuble, neben Diejenigen, welche wie Konige ausfahen. Ber murde fich wohl bierüber nicht bermungert haben ; da, überdies gud, Don Quirate fah , haß; bernBeichnahm ; welcher auf dem Grabmable lage Mis der Bergog und die schöne Altisidora war? Die Bergoginn gur Buhne binauf fliegen, ftanden. Don Quirote und Sando auf, und machten ibe nen eine fehr ehrbierige Berbeugung, Die Bergoge

erwiederten es und neitgen die Saupter ein wenig. Indem lief queer ein Diener berüber und machte fich. an Sandio 2 dem er einen fchwarzen Rod von groot ber Bolle übermaif, welther gang mit Generflammen: bemantle will itter nahm ihm auch feinen Sut ab. und feste ihm eine fpige Dapfermage auf. ben Ropf, wie fle die Berbrecher bei der heiligen Inquisition gu eragen pflegen, und fagte ihm in's Dhr, baff: er Die Mppen nicht von einander thun möchte, weil: man ihmifonft' den' Mand gufnebeln, toder ibm. gur-basi Deben wehmen warden Gando Betrachteta. fich von boen bis uften und fah fich in lauter, Flamifien Seeffnen; icha fle ihn laber nicht verfehrei cen, faitimerte er fich webig bierit. : Co nahm bee: fpige Minge ab," und fab, . waß fie voller Deufel gemabit war, er feste fie wieber auf und fante: bei fich : wenn fene mich nut nicht verbrennen und Part Service Barrer Bereit defe mot bulen.

Don Quirote betrachtelen ihn auch, unb obigelech die Guecht alle feine Sinne gefesselei hielen fo mußte er doch über die Geftalt des Ganche last chen. Indem ließ sich, wie es fchien, unter dem Grubmahle hervor, ein gedenpfter und lieblicher Son von Floten horen, welcher, da er von teiner's menschlichen Stimme unterbrochen murde, dente das Stillschweigen selbst beobachtete hier ein Stille's schweigen, sich schweichelnd und wohllautend verrebmen ließ. Ploglich zeigte sich neben dem Atsleat.

Det anstheinenden Leiche ein iconer Jüngling, in Romifcher Eracht, Det gum Con einer Leger, welibe et felbft fpielte, mit Der fuffesten und reinften Stimme Diefe begeen Stangen fang

Indessen ju fich tommt Altistoora, Deftorben fur ben harten Don Quirote, Dibbes bom Bauberhofe fern Aurora, Lind Damen gehn in Gomary, bet Trager Bothe,

Indeß ihre Duenna's die Sennord Ju Arepp und Bon beffeidet für die Lodte, Will ich ihr Leiden fingen, ihre Grazien, Im hohern Son als der Poet von Thrazien.

Ja biefe Burde, die mich fuß erfreuet
Bard mir nicht nur gelieben fur das Leben,
Dir ift die Bunge kalt und todt geweihet,
Der flarre Mund, verdienten Preis zu geben!
Die Grele von der irdicen Laft befreiet,
Bird auf der Fluth des Stor hinuber ichiveben,
Auch dort dich fingen, und dem Liede laufchend.
Bleibt Lethe ftehn mit keiner Boge raufchend.

Genug! tief rief hierauf einer bon" benen, Die wie Ronige ausfahen: genug, potilicher Ganger, benn es murde tein Ende nehmen, wollten wit uns jest ben Lob und die Reige der unvergleichlichen Altisidora vorstellen ide nicht todt ift, wie die unwissende Welt glaubt, sondern die durch die Aungen des Ruhms und durch die Strafe lebt, welche, um sie wieder zum Lichte zurück zu führen, Sancho Dansa erleiden wird, der hier gegenwärtig ist deshalb, o Rhadamanshus, der du mit mir in den dunkeln Holen, des Pluto richtest, da dir alles bekannt ist, was das unersprichliche Berhängzuß bescholesen hat, um diese Jungfrauwieder zu erwecken, sage und verkündige es alsbald, damit das Blück nicht verschoben werde, welches wir von ihrem neuen Erwachen erwassen.

Kanm hatte Minos, der Richter und Gefährte des Rhadamonthus diefes gesprochen, als Rhadamanthus aufstand und fagte: auf, ihr Diener diefes Saufes, hohe und niedrige, groffe und kleine, kommt einer nach dem andern und dendet dem Gesichte des Sancho, vier und zwanzig Frazen ein und zwölf Zwicke und fechs Nadelstiche gebt ihm in den Armen und in den Seiten und in diefer Eeremonie besteht die Belebung der Altisidora.

Als Cando Panja bies borte, brach er fein Stillichweigen und fagte: ich fcmore, daß ich mir fo viel Fragen aufdrucken, oder im Geficht handthieren laffen will, wie ich ein Mohr werden will! Bei meiner Geele, was hat benn bas Sandthieren in meinem Gelichte mit dem Aufleben diefes

Madchene zu thun MBer wen verlveen hat, will es bei mir wieder futheit? Bulcinea wied bezauster, und sie geiffeln nicht, daß' sie entzaubere werde! Altistona fliebe an einer Krankhele; die ihr Gott zuschickt, und ich soll sie damit erweden, daß' ich mie vier und zwanzig Fruden aufdrücken, und meinen Körper von Rabelstichen durchbohren, und meinen Körper von Rabelstichen durchbohren, und meine Arme, von Zwicken zersteischen infle. Gucht ench' einen andern Spafvogel, denn ich weiß; was die Glocke geschlagen hat, und wo Barthel Most holt.

Du follft fterben, 'rief mit lauter Stimme Rhadamanthus: erweiche dich, Liger, demuthige bich, ftolger Aimrod, balde und schweige; denn nichts Unmbgliches wird von dir gefordert, und unterfange dich nicht, bas Unbegreifliche diefes Borfalls gu ergrunden: 'du follft die Fragen bestommen, du follft gestochen werden, du follft geswickt seufgen. Quif; fage ich; ihr Diener, erfulle meine Gebote; oder, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, ihr folle sein, was daraus entsteht.

Sierauf fah man üben ben Sof her feine Dusenna's erfcheinen, Die wie in einer Progeffon eine hinter der andern gingen, viere davon mie Brile len und alle die rechten Arme getade anegest ftredt', Die Ermel oter Finger breit vom Gelentes gurud, um die hande langer icheinen gu machen, web jegt gebrauchlich ift. Guingo hatte fie hicht fp bald mabegenommen, als er wie ein Stier brallte und ichrie: ich will mir von der gangen Welt im Gesichte handthieren lassen; aber daß. Duenna's mich anrühren fellen, das taup ich, nicht zugeben. Man mag mir das Gesicht zerr traben, wie man es meinem herrn hier im Schlasse, gethan hat: man mag mir den Leib mit scharfger schliffenen Dolchen durchbohren; man mag nir die, Arme mit glübenden Bangen tneisen, und ich will es mit Geduld ertragen, und um diesen herren; einen Dienst zu thun; aber daß mich Duenna's anrühren, das werde ich nicht zugeben, und wenn wich guch der Teusel holen sollte.

Auch Don Quirote brach fein Stillschweigen, und fagte zu Sancho: habe Bebuld, mein Sohn, pergnuge diese Berrn und fage dem himmel wiele fachen Dank, daß er deiner Person eine solche Kraft mitgetheilt, daß du durch ihre Bermarterung Bezauberte entzaubern und Todte erwecken kannst.

Die Buenna's waren dem Sancho icon nabe gekommen, und er feste fich befünftigt und überg redet im Seffel gurecht, hielt Beficht und Bart der vordersten hin, welche ibm eine Frage derbe eindrudte und ibm dann eine tiefe Verbeugung machte. Weniger haflichkeit und weniger Schminte, Frau Duenna, sagte Sancho, denn bei Gott, ihr habt hande, die nach Weinessig riechen.
Dierens brusten ibm alle Duenna's bas Cen. fiche zusammen: und viele Leute aus dem hanse zwicken ibn; was er aber nicht-aushalten konnte, worden ibn; was er aber nicht-aushalten konnte, worden den Raden, sondern er fand wuthend vom Stuhte auf und nahm eine brennende Fackel, womit er auf die Dunna's und alle seine Peiniger schlug, und laut rief: fort, ihr, Diener der holle, denn ich bin nicht von Erz, um diese ungeheuern Zermarterungen nicht zu schlen:

Altifidora; die wohl mude fein mufte, fo tange Sausgeftredt zu liegen ; Lehrte fich indem nach der Getto: als diefes die Umftebenden faben, riefen ulle aus einem Munde: Aftiftbora lebt, es lebt "Altifidera. Rhabamanthus befuhl dein Gandjo," feinen Born zu befanftigen, benn die beabsichtigte Biefung fet min foon erreicht: Bie Don Onie note fahe, daß Altifidora fich rührte, Enlete er vor "Gando nieber und fagte zu ihm: jest ift es Beit, Dermein Bergens & Cobn und wicht mein Stallmeis fer, daß du die einige von ben Gtreiten giebft, .. Die du bipmegen bernentgauberung, ber Duleinea ageben muft. Jest, fage ich, benn jest ift bie Beit, in welcher beine Rrafe am wirkfamften ift, und in "Der fie das Blud hervorbeingen with & welches ich "pon dir ermarie.

Dorauf Change antwortete: ja, ju, aus dem Engen in diel Craufe, und hier bann andn wohl 21mie Rechtschiegen; dem Rrichen wirdigegeben: bas wäte fcon, wenn nun noch pach bielen Bmiden, Fragenund Stichen, die hiebe kammen follten: nun fehlt nichts weiter, als daß man einen großen Stein minnt, und mit den um denhalt bindet, und mich fa vollends in einen Wanner ich gekinnen wurde, vollen ich mich auch nicht fanderlich gekinnen wurde, wenn ich wim andre zu kwiren, swiner der Pfingstochte fein muß. Lagt mich gehn, oder bei Gott, ich schmeise den ganzen Kram in den Dredt, wag doch dann draust werden, was will.

Mitifidone hatte fich indeffent auf ihrem Grabmable icon bingefest, and igugleich erlangen Hoboen, von Affech und den Stimmen aller-begleitet, welche riefemi in lebe Alteifisdora, Aitifidora lebt.

Die Heizogenstanden auf, und; die Könige Minosi ind Ahadamanchus, anderalle übrigen wehlt Don Anipota, und Sandau und Altistora zu empfangen, und els sie vom Crabmahle herunter stieg, verneigte sie sich wie noch ohnmächtig gesen die Herzege und gegen die Königer den Don Luirote aber soh sie von der Seite an und sagte ihm? Sont Gerrons dem durch Seine Grausankeit die in derrons dern Vurch Seine Grausankeit die ich in derrons dern Welt gewesen, und wie eingswebet über tausend Jahre: und die mitteidigstänstallweiter, der auf dem Erdsteiserzu sinden Ishe verdausertch des auf dem Erdsteiserzu sinden Ishe verdausend das Leben, welches ich bestein Quediftenst hute

an, liebstep Sancho, über seche von meinen hemden zu befehlen, die ich dir schenke, um dir sichs andre für dichtlick machtellen instine, welche, wenn auch nichtlich berchent gang and ach swenigt kfein alle wein ficher ber ber ber ber ber

Sando fußte ibmdafür die Buidenvelift der > Muge in der Sand, und den Rnien auf der Ers Bet Mergbgnifieffinft Abe ihridibenebinen BROWthm" feinen After boteber gaf geben , Much follten fe" ihmilifeinert Ront gebon't unenfibas TRieff mit Blanimen Beleben . ausgiehn bor Baffino Bat ben Bergog ;" ihm Das Ried unt bie Dinge 3ga Taffen, Deim ert wolle fter gum' Angebenten und Bahrgeichen Binen fo unerhorten Begebenffeit imit nach Saufe nehmen. Die Beggeginn unthortete ber imbge fe fethalten, betrif er wiffe wohl. bag fe feine geoffe Geeunolife fei." Der Sergbif be-· fahl, ben Sofbufgwedumen, und wag alle ift duf ihre Bimmer begaben | Dun Anftodenho Gundo. miniochten fie abes auf biejenigen führent Die iffien "foon" befannt? waten. That is a to the to the the Connector, with

the India from Affens and gine in a fit die augener von der die der eingen von der Affens auf der Affens auf der Affens auf der Affens ander von ander Affens aus der Affens auf der Affens Affens auf der Affens Affens auf der Affens Affensen Erstellen Erfes Affens Affe

## Bunftes, Rapitel.

Beidie dit bas sierte folge und Sachen'enthate, bie megen ber Deutlichteit ber Gefchiff eicht ausgeleffen werben durften.

Berthaman . ande folief biefe Racht in einem Begienten: Bette, mit dem Don Quirote in einem Zimmer, peffen er gmat, wenn es möglich, entübrigt ge-, wefen mareat meil en mußte , daß fein Berr ibn wicht wurde :folafen laffen, und ex befand fich nicht in der Stimmung, wiel zu fprechen, denn die Somerzm feiner überftandnen Martern machten ibm diefe, immer gegenwärtig, und lieffen ibm die Bunge, nicht, frei, darum mare) es ihm gelegger gemelen, in einer hatte affein gu folafen, als in diefem oligibaren Gimmen in . Gefellichaft. Geine Furcht war auch fo gegenndet und fein Argwohn fo gemiß gemefen, daß fein Berr taum in das Bett gestiegen mar, als jer gu iben fagwas duntt dir , Sancho, von der Begebenbeit diefer Nacht? Groß und gewaltig ift die Rraft der verfcmabten Wiebe, wie du mit deis nen eignen Augen Altisidora haft todt gefebn, nicht von andern Pfeilen, noch einem andern Schwerdte, noch einem andern morderifchen Infteumente, noch einem todtenden Gifte, fondern

blog durch die Emadgung meiner Strenge, und ; durch die Berachtung, mit welcher ich fie immerbehandelt habe, hingerichtet.

Magifie in Gottes Mabmen flerben, mann fie will und wie fie mill, antwortete Ognche, unb: mich nurian Aube laffen . Jenmi ich babe fie Beit meines "Lebens: weder verliebt, gemache, noch verei achtet. ... (Bob meiß. es nicht ; und Bonn es auch gar) nicht begrofen, mie das Leben Der Altisidora, gis. nes mehr unflugen als verftanbigen :Maddens, wie ich ficon einmahl gesagt habe, mit ber? Bermarterung des Canche: Penfan gufammen bongt, Aber jest febe und ertenne ich beuter , lich und bestimmtg dagues Boubecer und Bezque. berungem in der Belt giebt, woben Gott mich befteien mag, denn ich weiß mich nicht davon frei) gu machen: aber mit alle bem; bitte ich euch int, ftandigft, lagt nich fclafen, und fragt mich nichts mehr, menn ihr nicht wollt, bag ich aus bem Benfter beraus fpringen foll,

Schlafe, Freund Sanche, antwortete Dan Duirgte, menn es bir die Radeffliche und die emet pfangenen 3miffe und die aufgedrucken Fragen. erlauben.

Rein Schmerz, verfeste Sauche, ift der Richter tung mie den Ficher zu vergleichen, und zwar; aus feiner andern Urfach, als baß fie mir Dunne: nach gemacht, haber, bie ben Leufel holen menne

undellage mich ichlafen; benn der Geflaf ift eine Salfe für alles Unglud 3. das man iter jemule im"
Bachen haben kann.

1. (Oo ftifliefeir fie beide fein) bund unterbeffen will : Cide: Saimetei? ? Der Berfaffet: Diefet? groffen Gefcidte, unis Reffenfchaft geben; Was Die Beri. gode bewog : bas Bebaude des ellen geftfilberten Betruges aufguftfeilt er fagt nichtellif, Dag: Der Baecalaureus Gimfon Carrasco es inidit bergefe fen ihnetelt wienell ale Mieter von den Gpirgeln pun Don Quipote aberinunden und niebergultutat wur, welche Beffegung und Riebellage alle feine Dlane bereitelte und gernichtete, weshalb er bie Gibe noch einiffal berfuchen wollte, inbem er auf etnen-gludfideen Erfolg als ben erften tedinete, er ertunbigte fich alfo bei bem Dagen, welcher Der Bherefe Danfa; der Frau des Sando, den Brief und das Gefchent überbracht hatte, mb Don Quie rote fei, fcaffte neue Baffen und Pferd an und fabrie in feinem Gifilde einen Abernen Mond, welches alles er auf ein Maufthier lud, das ein Bauer führte, aber nicht Thome Cecial, fein poriger Stallmeifter, Dannit er weber vom Don Quirote, noch bom Bancho ertannt murbe. Go tam er gum Soffe bes Setzoge, bet ihmi ben-Weg anzeigte, welchen Don Ottirette genommen .

hatte und daß er die Abficht habe, bei den Thurnieren zu Caragoffa gegenmartig zu fein. gablte ibm auch, was fie fur Gpaß mit ibm gehabt, den Plan, Die Dulcinea gu entzaubern, welches auf Soften bom Bintern Des Cancho Dann ergabite er ihm buch den gefchehn folle. Doffen, den Cancho feinem herrn gespielt hatte, indem er ihm eingebildet, daß Dulcinea bezaus' best und in eine Iduerin verwandelt fei, und wie die herzogin ; feine Gemahlin, dem Cancho wieder eingebildet habe, daß er der Getaufchte fei weil Dulcinea in der That bezaubert mare, moruber der Baccalaureus fehr lachte und fic bermunderte, indem er den Coarffinn und die Dumm. heit des Sancho einsch, so wie sen Grad der Narsheit des Don Quirpte. gog bat ibn, wenn er ibn antreffe, er mochte ibn nun überwinden gder nicht, daß er ihm doch ben Erfolg melben moge Dies veriprag ber Baccalaureus reife ihmenach, fand ihn aber nicht gu Caragoffa morauf er weiter ging und fic das gu-trug, mas oben ergablt ift. Er tehrte, nach dem Schloffe bes Bergogs gurud und Beigte Diefem alles an, nebft den Bedingungen des Treffens, und daß Don Quirote icon umtehre, um ale ein braver irrender Ritter das Wort gu halten , ches er von fich gegeben habe, fich auf ein Jahr nach feinem Dorfe gurud gu giebn : in diefer Beit

ift es vielleicht möglich, fagte der Baccalaureus, Dag er von feiner Tollheit geheilt meide, denn biefes fei die Abficht, Die ibn bewogen habe, Diefe Bertleidungen anzuftellen, weil es gu bedauern, daß ein Edelmann bon fo guten Ginfichen, wie Don Quirote, fich als ein Toller jeige. " Siemit beurlaubte er fich bom Bergoge und ging in fein Dorf gurud, wo'er martete, bag'ihm Don nachtommen folle. Davon nahm ber Bergog Gte legenheit, Dieje Doffe anguftellen: fo'feht ergogte er fich an dem, mas Don Quitote und Candio thaten , dag er alle Wege, weit und breit um bas Schlog herum, mo er nur irgend glaubte, bag Don Quirote vorbei fommen fonne, mit vielen feiner Bedienten gu Bug und gu Pferde befegen lief. Damit fie ihn im Guten ober Bofen gum Schloffe bringen follten, wenn fie ihn fanben. Gie fanden ihn, gaben bem Bergoge Radricht, Der icon alles ods eingerichtet hatte, was gefchebn follte und baber gleich, als er bie Rachricht pon feiner Untunft empfangen batte, Die gatteln und Die Lampen auf bem Sofe angunden ließ, morauf fic Altifibora in ihr Grabmahl legte, allen Bubereitungen, welche ergablt find, und bie fo taufdend und gut ausfielen, bag gwifden ihe nen und ber Birtlichfeit nur ein geringer Untetfoied mar: und Cibe Samete fügt hingu, bag et Der Meinung fei, Die Spotter wie die Berfpotte-

ten feien gleiche BBbten; und bag bie Bergbye nicht zwei Finger breit vom Babnfinn entferntigewefen, ba fie es mit foldem Eifer betrieben, mit gwei Bahnfine nigen eine Doffe anguftellen, von benen ber eine jest 'im tiefen Shlafei lag, und' der andre' von feinen befümmerten Beburten erweitt, eben aufftehn molte: denn die muffigen Federn erfreuten niemals, fo wenig beflegt als' flegend, ben Don Quipote. Mitfiborny ift ber Meinung des Don Quifote pom Leben gum Lode eiftanben, Der Baune ifter Gebieter folgend, mit dem nehmlichen Rrapze, gefcmude, den fie auf dem Grabmable trug, Meibet in eineln Teigten Rode won weiffen Duff fent, mit foldnen Blumen geffet, bie Baute über bie Goultern Mieffend, fich lebfient duf eitien Stab" vom ichmargen und fconften Ebenholge, trut jest in bas Gemady bes Bon Quist. pote, ber barüber erffaunt und "bermirtt" fich'. gufammen Eruminte und faft gung in bie Deden inie-Riffen feines Bettes bertroit, " mite fünfimet" Bunge, offee auch nur auf irgend eine Attigleit gurbentenen Altifibora' fette fich in' einen Gtub!" gu feinem Saupte nieber, und nachbem fle einen tiefen Geufger ausgeftoffen, fagte fie thie gateltagetu und ichmader Stimme gu ihm: wenn bornehme Dumen und fittfame Jungfrauen über ifre Ghre hinwegfereiten, und der Bunge die Erinubnig geben, daß fie burth alle Schrantell brechen und offenisia, die Geheinmiller kalametanahan dans, wolide im Derzen, periodicken lievenou ke, designden die
fich in einer bedauernswürdinen Nassen Ich in den dennient
Don Duiteten von die Mannhagnabin eine nonndien
fen, eine Beliegte jund Perlichten ober demohngest
achter ihre Meduldige und dienanstin lebe ident
weil ich jes for seht dings mir den der den den
weil ich jes for seht dings mir den der den den
weil ich jes for seht dings mir den der den den
weil ich jes for seht dings mir den der den den
gen bief ihm ihr den Lebendering der Grouwanstitt
mie welcher du mich det hadeliebalden mir noch

Di Barter bu' alle Marinor meinen Rlagen!

Die Liebe hatte nicht . 1939. Cand nonfiening der meines Elebe feltstellen tonnen, und ich wirden es ihr Dauft gewuße haben. I Aber fackt mir dache Gennoram pien gift euch der Stumpel bieren, andern gartlichest Liebhaber als meinen Serre bescheeren, mag, phahalibr denn in der andern Wolteger bein? Bie ficht es denn in der Holle? Denn wer in der Bergweislung firbe, muß doch nother wendig horthin kommen.

Wenn, ich euch die Bolicheit fogen foll ande.

worter Altifibote; fo muß ich wohl übethaupt nicht geftorben fein, ich tam nicht in die Solle; bena mare ich ba finem getommen. fo hatte lett einmal für allemul: nicht heraus; gefornt wenn iff mit auch noch fo. viele Muhe gegebeit. Die Mahrheit ift, baf ich bis an bas Thor fami mo mobil ein Dugend Teufel ftanden und ben Ball folugen , alle in Camifol und Beinffeidein und Dalloniften Rragen, Die mit Brabantiffren Spifen befest waren, nebft Manfdretten von der felben Utt, Die ihnen ftert der Ermel Dienten, und Die ober Ringer breit über die Rnochel reichten. Datnit Die Sande um forlamen ichienen : in melden fie feurige: Rateten: hutten; was mich aber am: meiftem purremnderet, amar, bag fie:fich iftaft den Balle Ver-Bacher bedienten .. die voller. Birth und Chaub fiffenen, ein wunderbares und feltfamet Diffat biet erftaunte mich aber noch nichtifarfelle. als buff'ich fah, ba dodt fonif bei bem Crastenn Die Bebines luftig und die traurig find, weide Beellehem Pmile bei. Diefem Cpiele, hier alleberung. ein pulle beummuten und filif alle verflucitien. " " Bir Das ift tein Bunder, antwortete Chachd, detin die Leufel mogen fpielen, ober nichtefpielen, fo Ebninen fie boch niemals vergnügt fein ,:fie mogen geminnen, ober nicht geminnen:

Das muß wohl fo fein, antwortete Altifbora, Werres wirensch etwas andets dubei, wis mis

in Erftaunen fest (id) meine; was mich bamals in Erftaunen feste ) nehmlich , daß beim erften Schlage aleich einem Balle nichts übeig blieb, ar auch nicht wieder gebraucht merden Connte, woodurch eine Menge alter und neuer Bucher dtanf ginn, daß es ein Bundet mar. Eine davon, das gant neu und gut eingebunden mat, betam, eine folde Maulichelle, daß die Gingeweide herausbingen und bie Blatter herumflogen. Ein Tenfel fagte Sum andern: - fieh bod, was dies fur ein Buch ift, und der Teufel antwortete libm ;! diefes ift ber 3 meite Theil der Gefcifte des Don. Quirote von la Manhae nicht vom Eide Bamete; feinem erften Untor verfaft, fondern won einem Meragonefer je der zu mie jen, fagt aus Lordefillas gehörtig ift. Fort damis, ant morfete der andre Teufel, und folgendert es in die Marunde der Solle , daff es meine Augen niemals wieder febn. 3ft es: fo fchlimm? fragte der andre. Go fiblimm, verfeste ber erfte, bag wenn ich mich felber dagu nieder feste, um:es fchlimmer gu machen, ich es nicht tounte. Bie festen ibe Spiel fort und feblugen mit andern Buchern Ball, und ich; weil ich ben Don Quipote nennen borte, melden ich liebe und verebre, fuchte diefe Bifion in meinem Gedachtniffe gu behalten. ......

Eine Bisian muß es ohne Zweifel gewesen, fein, ifngte Dur Anignte, benn es giebt fein amdere 3'ch in der Welt, und diese Geschichte wan, dere zwar von hand zu hand, aber sie bleibt in keiner, sondern jeder giebt ihr einen Stoß mit dem Fusse. Ich habe mich nicht darüber geärgert, zu hören, wie ich mich als ein fantastischer Körper in den Kinsternissen des Abgrunds oder auf der erleuchteten Erde herumtreibt, weil ich nicht der jenige bin, von dem diese Geschichte handelt. Where sie gut, aufrichtig und wahrhaft, so wurde sie durch viele Zeitalter leben, ist sie aber schlecht, so wird der Weg von ihrer Geburt zu ihrem Grabe nicht weit sein.

Altistora fuhr fort, sich über Don Quirote zu beklagen, als Don Quirote zu ihr sagte: viels mals habe ich euch gesagt, Sonnora, wie es mich verdrießt, daß ihr eure Gedanken auf mich gestichtet habt, denn die meinigen dürsen euch wohl dankbar, aber nicht hülfreich sein. Ich wurde geboren, um der Dulcinea von Toboso zu gehörten, und das Verhängniß, wenn es eins giebt, hat mich für sie bestimmt, und wer glaubt, daß eine iandre Schönheit die Stelle in meiner Seelle einnehme könne, welche sie besigt, der glaubt ets was Unmögliches. Hinreichend ist diese Entsausschung, damit ihr euch in die Granzen eurer Sittsauskeit zurück ziehn mögt, denn Niemand kann sich zu etwas Unmöglichen verpflichten.

Mis Altifidora dies borte, ftellte fie fich febr

undulage mich ichlafen; benn ber Geflaf ift eine Salfe fur alles Unglutt podas man intelfemilie fine. Bachen haben kann.

1. (Go ftifiefeit fien beide fein) bund untereffen will" Cloe: Sametei?? Der Berfaffer" diefet "groffen Gefchichte, Juffer Redienicoft geben 3was Die Bergode bewog . Das Bebaude des eben geftifferten Betruges aufguftifreite er fagt fittiffilit, Bag: ber : Barcalhureus' Eimibin Carrasco les inide bergefe' fen ibnetell mienell aleBlitter von dem Spitgeln pun Don Quirofel übermunden und niederauftargt mar; welche Beffegung und Riebelluge alle feine Plane bereitelte und gernichtete, weshalb er Die Gibe noch einiffal berfuchen wollte, inbem er auf einen-gludlichern Erfolg als den erften temnete, er ertunbigte' fich alfo bei dem Dagen, welcher der Bherefe Danfa; der Frau des Ganigo, Den Brief und das Gefchent überbracht hatte, mo Don Quis rote fei, fchaffte nene Baffen und Pferd an und fahrte in feinem Gafilde einen filbernen Mond, welches alles er auf ein Maufthier lud, ein Bauer führte, aber nicht Thoms Cecial; fein poriger Stallmeifter, Danit er weber vom Don Quirate, noch bom Gando ertannt warde. Go tam er gum Schloffe bes Bergoge, "ber thin ben-Weg anzeigte, welchen Don Ditigeite genommen

hatte und daß er die Abfitht habe, bei den Thurnieren gu Caragoffa gegenwartig gu fein. gablte ibm auch, mas fie fur Spag mit ihm gehabt, den Plan, Die Dulcinea gu entzaubern, welches, auf Coften bam hintern des Cancho Dann ergahlte er ihm buch den Doffen, den Sancho feinem Berrn gespielt hatte, indem er ihm eingebildet, daß Dulcinea bezaubert und in eine Bauerin vermandelt fei, und wie die herzogin, feine Gemablin, dem Cancho wieder eingebildet habe, daß er der Getaufchte fei weil Dulcinea in der That bezaubert mare, ruber der Boccalaureus fehr lachte und fich verwunderte, indem er den Charffinn und die Dummheit des Sancho einfah, so wie den ausersten Grad der Marrheit des Don Quirote. gog bat ibn, wenn er ibn antreffe, er möchte ibn nun überwinden gder nicht, daß er ihm doch den Erfolg melben möge Dies versprass der Baccalaus reus : reifte ihmenach, fand ihn aber nicht zu Gas ragoffa morauf er weiter ging und fich das gu-Schloffe bes Bergogs gurud und geigte biefem alles an, nebit den Bedingungen des Treffens, daß Don Quirote icon umtehre, um al braver irrender Ritter das Wort zu halten, des er von fich gegeben habe, fich auf ein Jahr

ift es vielleicht möglich, fagte der Baccalaureus. daß er von feiner Tollheit geheilt meide, benn Diefes fei die Abficht, Die ibn bewogen habe, Diefe Bertleidungen anguftellen, weil es gu bedauern, daß ein Edelmann bon fo guten Ginfichen, wie Don Quirote, fich ale ein Boller zeige. " Siemit beurlaubte er fich vom Bergoge und ging in fein Dorf gurud, wo er martete, bag'ibm Don nachtommen folle. Davon nahm ber Bergog Gte legenheit, Diefe Doffe anguftellen: fo fent ergoste er fic an dem, mas Don Quifote und Cando thaten , daß er alle Wege, weit und breit um das Colog herum, wo er nur irgend glaubte, bag Don Quirote vorbei tommen tonne, mit vielen feiner Bedienten zu Bug und gu Pferde Befegen Samit fie ihn im Guten ober Bofen gum Schloffe beingen follten, wenn fie ihn fanben. Gie fanden ihn, gaben bem Bergoge Radricht, ber icon alles bas eingerichtet hatte, was gepon feiner Untunft empfangen batte, bie gadeln und die Lampen auf dem Dofe angunden ließ, mo. rauf fich Altifidora in ihr Grubmahl legte, nebft allen Bubereitungen, welche ergablt find, und bie fo taufchend und gut ausfielen, 'bag gwifchen ihe nen und ber Birflichfeit nur ein geringer Untetichied mar: und Gibe Bamete fügt bingu, bag et der Meinung fei, Die Spotter wie die Berfpotte-

ten feiert gleiche BBoten; and bag bie Berguge nicht zwei Finger breit vom Bahnfinn entfernt gewesen, ba fie es mit foldem Gifer betrieben, mit gwei Bahnfin: nigen eine Poffe anguftellen, von benen ber eine jest 'im eiefen Shlufe'llag, und' beil andre' boh feinen befümmerten Gebunten erweitt, eben aufftehn wollte: benn die muffigen Gedern erfreuten niemals, fo wenig beflegt als flegend, ben Don Quirote. Mitifidorn; ift der Meinung des Don Quifore pom Leben jum Tobe eiftenben, - Der Luine ifter Gebieter folgend, mit dem nehmlichen Rrange, gefcmudt, den fie auf dem Grabmable trug, fleidet in einem Teichren Rode won wenfem Diff fent, mit goldnen Blumen gefffat, Die Baute über bie Gouldern flieffend, fich lehffelb alif eitien Grab" vom fcmargen und fconften Gben-Bolge, trat jege in Das Geniady bes Don Quis ber darüber erffhunt und " verwirtt" fich. gufammen Brummte und faft gung in bie Detten wie Riffen feines Bettes berfroth, mit Muillinet's Bunge, . . bhus auch nur auf irgent eine Artigleit an' benten :: Altifibora' febte 'fich' in' rinen Gtubt' gu feinem Saupte nieber, und nachbem fie einen tiefen Seufget ausgeftoffen, lagte fie Mit falleichein und ichmacher Stimme gu ihm: wenn wornehmie Dumen und fittfame Jungfrauen aber ifre Ghre hinwegichreiten, und ber Bunge die Erluubnig ge-1 ben, daß fie burth alle Schranteit brechen und offentlich die Geheinmiller heldwischen dass welschen die zum Derzen, perledicken lievenou de i desprochiste. fich in einer hednischen lievenou de i desprochiste. fich in einer hednischen Mandagen die wennisien den Geliegeschlich Berliebtet ober demokragen fen, eine Zellegeschlind Berliebtet ober demokragest eine Aellegeschlind Berliebtet ober demokragest achter ihre Mehelden wie dem Schliebtet ober demokrages wie Schliebtet dem Berlieben auf Den geschen am Schliebtet gen biefed ihre mit des Lebensterlestes am Schliebtet gen biefed ihre des Lebensterlestes des Mehensterlestes des Mehensterlestes des Mehensterlestes mit welchter du mich der Lebensterlestes des Mehensterlestes mit welchter du mich der Lebensterlestes des Mehensterlestes des

De Marter bullalle Mariffor meinen Rtagen!

wendig hortefin fongien

Wenn, ich duch die Babeheit fogen foll ante:

wortete Altifibota; fo muß ich wohl überhaupt nimt geftorben fein, ich kam nicht, in Solle; benn mare ich ba finein getommen, fo hatte ich: einmal für allemul: nicht heraus: gefonnts wenn iff mit auch noch fo. viele Muhe gegeben. Die Mahrheit ift, baf ich bis an bas Thor fami wo mobile ein Dugend Teufel ftanden und den Ball Schlugen, alle in Camifol und Beintfeidern und Malloniften Rragen, Die mit Brabantiffren Spifen befest waren, nebft Manfdretten von der felben Utt, Die ihnen ftutt der Ermel Dienten, und Die ober Ringer breit über die Rnochel reiftien. Datnitible Sande um forlamen ichienen; in melfeh fle feurige Rateten butten, mas mich aber am' meiften vertennderte, war's wag fie fich fatt Der Balle Ver Bitcher bedienten " Die voller Bind und Blaub Menen, ein wunderbares und feltfamer Dingt biek erftaunte mich aber noch rüchlicheitelle, als bag ith fal, ba dody fonft bei dem Criebenn Die Babinee luftig und Die traurig find? meidle Berlithen freit bei. diefem Cpiele hier alleberung: en Palle beummten und fich alle verfluchten. " no Das iff tein Bunder, antwortete Chanfid, Derin die Leufel mogen fpielen, ober nicht fpillen, fo Ebninen fie bod niemals vergnügt fein , fie mogen geminnen, ober nicht gemienen: "Das muß wohl fo fein, antwortete Altifbora,

aber es ibatenba etwas andets disbei, wit min

in Erstaunen fest (id) meine, mas mid bamals in Erftaunen feste ) nehmlich , daß beim erften Schlage gleich einem Balle nichts übrig blieb, ar auch nicht wieder gebraucht merden Lonnte ... wodurch eine Menge aleer und neuer Bucher dtauf ging, daß es ein Bundet mar. Eins dabon, bas gang neu und que eingebunden mat , betam eine folde Maulfchelle, daß die Gingeweide berausbingen und bie Blattet herumflogen. Gin Leufel fante gum andern: - fieh idoch, iwasi dies ifutigein Buch ift, und der Teufel antwortete ihm :". diefes ift ber 3meite Chail der Gefchichte des Don, Quirote von la Manhag nicht vom Cide Bamete; feinem erften Unter perfafft, fone dern ebbn einem Meragonefer .. der ... mie en fagt nus Lordefillas geburtig ift. Fort damis, Jant woolete der undre Beufel, und folgendert es in die Abgrunde ber Solle, dag es meine Augen niemals wieder Jehn. 3ft est fo folimm? fragte der andreim Go fiflimm., verfeste ber erfte, bag wenn ich mich felber dazu nieder feste, umges fchlimmer gu machen, ich es nicht tonnte. Gie festen ibe Spiel fort und ichlugen mit andern Buchgen Ball, und ith; weil ich ben Don Quipote nemnen borte, melden ich liebe und verebre, fuchte biefe Biffon 

Eine Bifian muß es ohne Bmeifel gewefen, fein, ifngte Dunt Quipate, benn es giebt bein am-

dere Ich in der Welt, und diese Geschichte mandere zwar von Hand zu Dand, aber sie bleibt in
keiner, sondern jeder giebt ihr einen Stoß mit
dem Tusse. Ich habe mich nicht darüber geärgert,
zu horen, wie ich mich als ein fantastischer Körper
in den Finsternissen des Abgrunds oder auf der
erleuchteten Erde herumtreibt, weil ich nicht derjenige bin, von dem diese Geschichte handelt,
Wate sie gut, aufrichtig und wahrhaft, so wurde
sie durch viele Zeitalter leben, ist sie aber schlecht,
so wird der Weg von ihrer Geburt zu ihrem
Grabe nicht weit sein.

Altisidora fuhr fore, sich über Don Duirote zu beklagen, als Don Quirote zu ihr sagte: viels mals habe ich euch gesagt, Sannora, wie es mich verdrießt, daß ihr eure Gedanken auf mich gestichtet habt, denn die meinigen dürsen euch wohl dankbar, aber nicht hülfreich sein. Ich wurde geboren, um der Dulcinea von Toboso zu gehören, und das Berhangniß, wenn es eins giebt, hat mich für sie bestimmt, und wer glauht, daß eine iandre Schönheit die Stelle in meiner Seele einnehme könne, welche sie besicht, der glaubt ets was Unmögliches. Hinreichend ist diese Entsausschung, damit ihr euch in die Granzen eurer Sittsauskeit zurück ziehn mögt, denn Niemand kann sich zu etwas Unmöglichen werpflichten,

Mis Altifidora dies borte, ftellte fie fich febr

gornig und aufgebracht, und fagte zu ihm: Bei Gott, Don Stockfisch, Seele eines Morfers, Dattelschaale, eigensinniger und grober als ein Bauer, ben man bittet, wenner auf seinem Sinn besteht, wenn ich euch unterkriege, so will ich euch die Ausgen ausreissen. Meint ihr denn vielleicht, ihr Don Ueberwunden und Don Ausgeprügelt, daß ich süt euch gestorben bin? Alles, was ihr gestern Abend gesehn habt, war nur ein erdichtetes Wesen, denn ich bin kein solches Madchen, die sich um ein dergleichen Cameel nur die Spise eines Nagels sollte wehthun lassen, viel weniger deswegen sterben.

Das glaube ich mohl, fagte Gando, denn wenn bie Berliebten fterben wollen, fo ift das nur ein Ding jum lachen: fie konnen es wohl fagen, aber daß fie es thun werden, das mag Judas glauben.

Unter diefem Gefprache tam der Minftus, Sanger und Poet herein, welcher die beiben obigen Stanzen gefüngen hatte, diefer machte dem Don Quirote eine tiefe Berbeugung und fagte: mein gnadigfter Gerr Rieter moge mich unter die Anzahl feiner getreuften Diener zahlen, denn ich ihm aufferft ergeben," fowohl feines Ruhmes, als outh feiner Thaten wegen.

Don Quirote antwortete ihm: fagt mir, mein werther herr; wer ihr feid, damit meine Beflichteit euren Berdienften entfpreche.

Der junge Menifc antworrete, bag er der

Musiker und Lobredner bam varigen Abende fei-Bahrlich, versehts Don Quirote, ihr habt fehr Recht; aber was ihr sanget,, schien mir nicht sonderlich paffend zu sein, denn was haben die Stanzen des Garciloso mit bem Lode dieser Dume zu thun?

Berwundere such hierüber nicht, antwortete iden Mufikus, denn unter den unbartigen Poeten cunfent Beitalters ist es det Bebrauch, daß jeder schreibt wie er will und fliebit von wem er well, mag es boch zu seinen Absicht passen voer nicht passen, und jest giebe es keine Albernheit, die sie singen oder schreiben mögen, welche nicht auf die poetische Freibeie geschoben wurde.

Don Quirote wollte antworter, aber der Ber, zog und die Derzoginn hinderten ihn daran, welche herzin traten, ihn zu besuchen, zwischen welchen ein meitläuftiges und anmuthiges Gespräch vorsell, in welchem Sanche so viele Poffen und so wiele Bosheiten vorbrachte, das die Derzoge von nouem werstundert waren, so wohl über seine Dummheit, wie über seinen Scharffinn: Don Quitote bas sie um die gnädige Erlaubnis, noch an dem nehmlichen Tage abzureisen, denn übers wundenen Rittern, wie ihm, komme es mehr zu, Schweinekoben, als königliche Palläste zu bewohnen. Sie gaben ihm: gern die Erlaubnis, und die Hetzoginn fragte ihn, ob Altistaara bei ihm in Gunft stände.

beit muß wissen, daß das ganze Ungkück dieses Madchens aus dem Mussiggange entsieht, welcher durch eine anständige und fortwährende Beschäftzigung verbessert werden kann. Sie hat mir eben gesagt, daß Spisten in der Hölle getragen werden, den, und da sie diese gewiß machen kann, so lege sie sie nie aus der Hand, denn winn sie demit beschäftigt ift, die Klöppel zu reglewen, so wird wie ihre Einbildung von dem Bilde deffen, oder den Bildern reglert werden, welcha sie liebt: und dieses ist die Bahbheib, dies ist meine Meinung, und dieses ist mein Nath.

Und der meinigs, fagte Gancho hinzu; denn ich habe in meinem Leben keine Spissnatbeitetinn gesehn, die vor Liebe gestprben mare: benn die arbeitenden Madchen sind mehr darauf bedacht, ihr Lagewerk zu Ende zu bringen, als auf ihre Liebeshandel zu benken. Ich weiß es an mir sethst, denn so lange ich acte, bente ich an meine Alte, an die Therese Pansa nicht, die ich doch so lieb habe, wie die Augen im Kopfe.

Ihr habt fehr Recht, Sancho, fagte die Herzoginn, und ich will dazu thun, daß meine Altifidora fich in Butunft damit beschäftige, etwas Pug gu machen, worinn fie febr geschiett ift.

Es wird nicht' nothig fein, gnadige Frau, antwortete Alrifidora, fic diefes Mittele zu be

dienen, denn die Erwägung der Graufamteiten, mit denen mich diefer boshafte Schurke überhäuft hat, werden ihn aus meinem Gedachtniffe ohne andre Runftelei verlöschen, und so will ich mich denn mit der Erlaubniß Eurer hoheit von hier weg begeben, um nicht sanger vor meinen Augen zu sehn seine mun nicht mehr traurige Gestalt, sondern seine widerwartige und scheußliche Figur.

3ch dente eben daran, fagte der herzog, daß man wohl fagt,

der wer Schmahungsworte fpricht, ift fcon dem Bergeben nabe.

Altistora that, als wenn sie sich die Thranen mit einem Luche abtrocknete, worauf sie sich
gegen ihre herrschaft verneigte und das Bimmer
verließ. Geh nur, sagte Sancho, du armes Madchen, geh nur, sage ich, du bist unglücklich angekommen, benn du haft es mit einer binsenen
Geele und einem eichenen herzen zu thun gehabt:
wahrhaftig, hattest du es mit mir zu thun gehabt,
so hatte die mohl ein andrer hahn gekraft.

Das Gefprach war geendigt, Don Quirote fleibete fic an, ag mit den herzogen und reifte am Abend ab.

## Sechstes Rapitel.

Bas hem Don Quirote nebft feinem Stallmeifter Sando begegnete, ale er nach feinem Dorfe reifte.

Der belieute und vielverfuchte Don Quippte reifte fort, auf der einen Beite melantolifch, auf der andern übetaus veranugt. Geine Traurigfeit rubrte von feiner Befiegung ber, und fein Beranugtfein, daß er die Rraft bes Gando ermoa. die er bei der Aufermerkang der Altifidora bewiefen hatte, ob er fich gleich nur mit Muhe uberreden fonnte, daß das verliebte Madden im Ernfte todt gemefen fei. Sancho mar burchaus nicht vergnügt, fondern er mar verbruglich daruber, daß Altifibora nicht ihr Wort gehalten und ihm die Bemben gegeben hatte, und indem er fich diefes bin und her überlegte, fagte er gu feis nem herrn: wahrhaftig, gnadiger herr, ich bin der unglacklichfte Mrgt. Der auf der Welt gefunden merden tann, benn die andern Doftors bringen ben Rranten um, den fie furiren follen. / und merden doch fur ihre Arbeit bezahlt , die in nichts weiter befteht, als auf einen Bettel etliche Argnenen gu ichreiben, die fie nicht machen, fonbern der Apothefer, und damit ift die Sache gut, ich aber, dem die framde Befundheit Blutetropfen, Fragen, Bwide, Nadelftiche und Beiffelbicbe toftet, befomme nicht einen Dreger: ich ichwore

aber, daß wenn ich wieder einen Kranken in die Sande friege, man mir die meinigen gewiß ichmieren foll, eb ich ihn kurire, denn jedes Umt muß febnen Mann ernahren, und ich kann nicht glauben, daß mir der himmel die Rraft verliehen hat, welche ich besige, daß ich sie andern für nichts als einen fconen Dank mittheilen foll.

Du haft Recht, lieber Gancho, antwortete Don Quirote, und Aleifidora hat darin febr übel daß fie bir die verfprochenen Bemden nicht gegeben hat, und obgleich beine Rraft gratis data ift, daß fie bich fein Studium gefoftet hat, fo find doch die Martern beiner Detfon für meftr als Studium, anguleten: ich fann bich verfidern, dag wenn bu von mir eine Bezahlung für Die Siebe gur Entgauberung ber Dulcinea fordern wollteft, ich fie bir mit bem beften, Willen geben murde; ich meiß aber nicht, ob bie Begablung nicht der Birtfamteit binderlich fein fonnte, und es mane folimm, wenn die Belohnung ber Alranei in den Weg trate. Demohngeachtet wird nichts verlohren fein, wenn wir es perfingen ; übenlege, Sando, mag bu ferdern milft, und griffele dich fogleich, und mache bich felber dann haar bezahlt, Denn, du haft mein Geld in Bermahrung. . . .

Bei Diefer, Angebiegung that Canche, die Auigen find Ohren frangenweit auf, und gab in feinem Herzen die Cimmilligung, fich zu geisteln, morauf er gu feinem herrn fagte: nun gut, gnable ger herr, so will ich euch denn darinn euren Billen thun, was ihr von mir verlangt, da es mir Bortheil bringt: denn die Liebe, die ich gu' meiner Frau und meinen Kindern trage, macht, daß ich eigennutig scheine. Sagt mir nur, wie viel ihr mir fur jeden hieb geben wollt, den ich mir geben soll.

Wenn ich dir bezahlen follte, Sancho, antewortetete Don Quirote, was die Gröffe und Wichtigkeit diefes Dienstes werth ift, so waren die
Schace Benedigs und die Minen Potosi's best
weitem nicht hinreichend, dich zu bezahlen: überfchlage du, wie viel du von meinem Gelde haft,
und bestimme selbst den Preis für jeden Schlag.

Sie betragen in allem, antwortete Sancho, dreitausend und deihundert: davon habe ich mir fünf gegeben, die andern sind noch übrig: bei so vielen mögen die funfe auch mit unterlausen und wir wollen dreitausend und Treihundert rechnen, jeden zu einem Quartillo, denn um weniger kann ich sie nicht luffen, und wenn es auch die ganze Welt so haben wollte, das machtalso dreitausend und dreihundert Quartillo's, die dreitausend machen tausend und fünfhundert halbe Realen, wels the siebenhundert und fanfzig Realen betragen, und die dreihundert machen hundert und such siebens halbe Realen, das heißt fünfhundert und siebens

zig Realen, diese zu den siebenhundert funfzig gerechnet, beläuft sich die ganze Summe auf acht hundert und fanf und zwanzig Realen. Diese will ich von dem zurud behalten, was ich von euch habe, und so gelange ich reich und vergnügt in meinem Hause an, zwar wohl gegeisselt, aber die Rate kann keine Fische fangen, — ihr versteht mich schon.

Debeifter Sancho! o liebenswurdigster Sancho! rief Don Aufrote aus, wie perpflichtet werden die Duleineg und ich sein, so daß wir dir unser ganges Leben hindurch, welliches uns der Himmel schenkt, dienen mussen. Wenn sie zu ihrem vorigen Bustande gelangt (welches ohne Zweifel geschehn wird) so wied ihr Unglud zum Glude und meine Besiegung zum hetrlichsten Triumphe werden: denke nur, Sancho, darauf, wann du deine Bussen beginnen willst, und damit du desto eher dazu thust, will ich noch hundert Realen zulegen.

Mann? verfeste Sanche, gang gewiß diefe, Nacht: macht mur, daß wir auf bemiselbe unter offnem himmel bleiben, fo will ich mir die haut offen machen.

Die Racht kam, welche Don Dukrote mit bee größten Gehnsucht erwartet hatte, so daß es ihm ichien, die Rader am Wagen des Upollo waren zerbrochen, und daß der Lag langer mahrte als

gewöhnfich, wie es immer den Berliebten au gebn pfleat, benen fich nicht alles nach ihren Bunichen bequemt. Gie begaben fich unter einige angenebe me Baume, De etwas vom Bege entfernt ftanden, bier nahmen fie dem Roginante und bem Braven die Gattel ab und fredten fich auf dem grunen Rufen bin, mo fie von dem Borrathe bes Sancho agen, Diefer machte hierauf von bem Stride und der Salfter des Graven eine tuchtige und gefchweidige Beiffel und entfernte fich damit gmangig Geritte von feinem Beren unter einige Buthen. Dom Quirpte, Der ibn fo tapfer und muthig fah, fagte in ihm : trochte mein Freund, daß bu Dich nicht ju Gruden hauft, lag gemächlich einen . Etreich auf den andern folgen, übereile dich nicht in deinem Laufe. Damit, dir nicht in der Mitte deffelben ber Athem ausbleibe, ich meine, daß bie Ra nicht fo bifig anfangft, dag bu bir bas Leben traubft, benor Die bestimmte Ungohl erfüllt ift, und damit ba nicht burch zu piel oder zu wenig verliehrft, will ich die Streiche, die du dir giebft, man meinem Mofentrange abzählen. Der Simamel ftebe bir nun in beinem guten Borhaben bei.

Den guten Bezahler gereut tein Pfand, antmorteten Guncho, ich will fie mir fo geben, daß fie,
mohneunich umzubringen, mir webe thun, denn darin muß dach mohl das Geheimnig diefes Wunderwerkes bestehn.

Er zog sich hiemit auf die Salfte nacht aus, schwang den Strick, und fing an, sich zu schlargen, und Don Quirote fing an, die Greiche nacht zuzählen. Sancho hatte sich ohngefahr sieben oder acht gegeben, als ihm der Spaß doch verbrüßlich und die Bezahlung dafür zu geringe boritäm, er hielt daher ein wenig inne und sagte zu seinem Berrn, daß er sich gröblich geiert habe, denn jeder Streich konne unbesehn mit einem halben Real, und nicht mit einem Quartillo bezahlt werden. Fahre fort, Freund Sancho, und werden nicht mude, sagte Don Quirote, denn ich verdopple den festgesesten Preis.

Mun denni, fagte Ganco, in Gottes Nahmen, und nun foll es hiebe regnen. Aber der Schelm ließ es bleiben, fie fich auf dem Raden zu geben, fondern er follug gegen die Baume, wobei er von Beit zu Zeit solche Scufzer ausgließ, als wenn er mit einem jeden den Geist aufgeben wurde. Don Duirote wurde gerührt und glaubte, er konne sich selbst umbringen, so daß durch Sancho's Unborsichtigkeit bas Wetk nicht zu Stande kame, bahrer sagte er zu ihm! fahre Sancho, sest in diesem Geschäffte bei Leibe nicht fort, denn die Arzney dunkt mir ein wenig gat zu strenge, baher ift es gut, sie ulcht auf einmit einzunehmen, wurde doch Rom auch nicht bergafit

habe, fo haft du dir icon über taufend Streiche gegeben, das ift genug fürfjest, denn man muß, mit den gemeinen Leuten zu fprechen, denn Efel wohl beladen, aber nicht überladen.

Rein, nein, gnadiger herr, antwortete Sanscho, es foll nicht von mir gesagt werden: das Geld voraus, so wird nichts draus: geht nur wies der fort, daß ich mir noch jum wenigsten taufend hiebe geben kann, so haben wir das ganze Werk in zwei Portionen fertig.

Da du in einer fo guten Stimmung bift, fagte Don Quirote, fo ftebe dir der himmel bei, denn ich gebe wieder fort.

Sancho ging wieder fo tapfer an fein Penfum, daß er icon vielen Baumen die Rinde abgefchlasgen hatte: fo groß war die Strenge,; mit der er fich geiffelte: einmal ichrie er laut auf, indem er einer Buche einen erschrecklichen hieb gab: hier foll Simfon fterben und alle die mit ihm find!

Don Quirote lief auf diefes flagliche Gefchrei und auf diefen gewaltigen Geiffelhieb hingu, faßte den geflochtenen Strick, welcher dem Gancho zur Rarbatiche diente und fagte: das Schickfal will nicht, liebiter, Cancho, daß du meinetwegen dein Leben einbuffen follft, welches noch zur Erhaltung deiner Frau und deiner Rinder dienen muß. Dulcinen mag auf eine andre Stunde warten, denn ich will mich in die Granzen der nachften Hoff.

nung zurudziehn nud darauf harren, daß du neue Rrafte fammeln mögest, damit diefes Werk gun Fraude aller geendigt werde.

Da ihr es, gnadiger herr, so haben wollt, onswortete Sando, so sei es in Gottes Nahmen, werft mir aber dach den Mantel um die Schuletern, ich schwise und möchte mich nicht erkalten, benn die neuen Disciplinanten sind dieser Gefahr ausgeseste.

Don Quipote that es und bedte, indem er im Bamfe blieb, den Sando gu, welcher folief, bis ibn die Conne ermentte, worauf fie fogleich ihren Deg fortfegten, und für's erfte in einem Dorfe Salt machten, welches drei Meilen pon dort ents fernt war. Gie fliegen in einem Birthshause ab. als wofür es Don Quirote ertannte, und nicht für ein Caftell mit feinen Burggraben, Thurmen, Ballgatter und Bughrude ; benn feit er übermunden war , fab er alle Dinge verständiger an , wie fich sfagleich zeigen wird. Gie begaben fich in einen Saal unten, bem gu Tapeten alte bemablte Leine wand biente, wie man es in den Dorfern gewohne lich findet. Mg einer Stelle mar oufferft ichlecht der Raub der Beleng gemablt, wie der unredliche Maffreund fie dem Menetaus entführte, und auf einer andern die Befchichte der Digo und des Ueneas, fie auf dem hohen Thurme, wie fie dem entfliehenden Gafte mit einem halben Bettuche

nachwintte; bet im Reete auf einer Fregatte oder Brigantine davon feegelte: Bu merten war bei diefen beiben Gefdichten; duß Selenn'i micht gang gegen ihren Billen mitging, benn fie lachte verftohlen und ichelmifch; foie ficone Dide aber fah man Thranen bergieffen, bie the fo groß wie Ruffe aus ben Augen tiefen. Alle Don Quiebte bles fah , fagte er: biefe Beiben Danien find Darin fehr ungludlich gewefen, duf fie nicht in der gegenwärtigen Beit gelebt haben; und ich aber alles ungludlich, bag ich nicht in ber ihrigeht gebo. ren bin, benn mare ich nur tiuf fene Belben getroffen, fo mare Erofa nicht vestrant und Cartago nicht gerftort, dem blog badurt, bag it den Daris umgebracht fatte; war alles Bles Unglud vermieden worden!

Ich will werten, Jagte Gantho, es bewuchen nicht viele Tage ins Land gu gehm, fo wied en Beide Rrug, teine Chente, teine Wirchshaus und teine Barbierblide geben, wo man nicht die Geffichte unfrer Thaten gemablt barche "Ich wanninge war, bag fie von andern beffeth" DRubletn herringen mogen, all ber biefes genabit bar

Duuhaft teint, Suitopo, fagte Don Etigene, benn biefet Mahler gleiche beill Orvaneja, einem Mahler gu iber bet, wohlt man ihm ftagte, was er mable, jur Mitwole gut. was en web, und wenn bet einen Buthi mable, for fatte.

er darunter: Diefes ift ein Sabn, Damit es Beiner für einen Ruchs anfahe. Bon diefer Ure fceint mir; Gando, duch der Illahler ober Gdrift. fteller zu fein; benn beides ift gleichbiel, der die Beldflitte biefes neuen Don Quirote, welche here aus gefommen ift, an's Licht gestellt bat, er mablte ober fchrieb, mas es nun murbe boer er ift wie ber Doet gemejen, bet por einigen Nahren um Sofe mar und der Mauleon hief. ber auf alles, mas man ibn fragte, glefch eine Urie wort geben wollte, und bet, als ihn einer fragte. mas dis ingen wolle: Deum de Deo? angwortete Der fibbe Dom. Bir wollen aber diefes fahren laffen. fage mir, Cancho, bentft du bir funftige Radit wieder eine foldje Dortion guzuthellen . und willft du es lieber unter einem Dache, boer unter , bem freien Simmel thun.

Meiner Seel, gnadiger Berr, fo wie ith fie mir zu geben dente, tann ich fie mit eben fo gut im haufe, wie auf dem Kelde geben: aber doch mochte ich lieber, daß es unter Baumen geschafte, benn es ift ordentlich, als wenn fie mir beiftebn, und mir mein Leiden auf eine wunderbare Art traigen helfen.

Es foll aber nicht gefchehn; lieber Sancho, antwortete Don Quirote; fondern bamit du neue Rrafte fammelft; wollen wir warten, bis wir in Don Quirote. IV:

unfer Dorf anlangen, welches fpaceftens übermor-

Sancho antwortete, es konnte nach seinem Gefallen geschehn; aber er möchte lieber beim frisschen Muthe das Werk zu Ende beingen und das Eisen schmieden, so lange es heiß sei, denn im Berzögern liege oft die Gefahr, und der Mensch denkts und Gott lenkt's, ein haben sei befer er als zwei Kriegen, und ein Speeling in der Hand mehr werth, als eine Laube auf dem Dache Reine Sprichwörter weiter, Sancho, um Gottes Willen, sagte Don Quirote, es scheint, du kommst wieder zu dem sieut erat: sprich einfach, klar und nicht verwickelt, wie ich die schon ofte mals gesagt habe, und du wirst sehn, daß ein Wort so gut wie hundert ist.

Ich weiß nicht, was ich darin für Unglude habe, antwortete Sancho, ich kann nichts Kluges ohne Sprichwort fagen, und kein Sprichwort fagen, das mir nicht als was Kluges vorkame; aber ich will mich beffern, wenn ich kann. Und so endigte sich fur jest ihr Gesprach.

## " Giebentes, Lapitel,

Die Don Omirote und Cancho in he Dorf garddtameift

Diesen ganzen Tag, indem fie die Nache erwars teten, blieben Don Quirote und Ganche in dieseint Dorfe und Birthabause,, dat eine, um m freien Felda dus Pensum feiner Discipliu zu beendigen, und der andre, um die Bollendung derselben zu febn, ale welches sein herzlichster Wunsch war. Indem kam vor das haus ein Raisender zu Pfreche mit drei oder vier Diesern, wovon der eine zu dem, der der herr von allen schan, sagte: hier kann kuer Gnaden, Gennor Don Albaro Karfe die Sieste halten, das Haus scheint reinlich und frisch.

Alls Don Quirote dies horte; fagte er gu Sancho: hore, Sancho, als ich in jenem Buche, dem gweiten Theile meiner Gefcichter blatterre, war es mir, als wenn ich beim Aufichlagen ben Rahmen bes Don Alvaro Tatfe gefunden hatter.

Das ift mohl möglich, antwortete Canche, wir wollen, ibn absteigen laffen und ibn nachher fragen.

Der Ritter flieg ab und dem Bimmer den Don Duirote gegenüber gab ihm die Wirthinn ebenfalls einen untern Saal, der ebenfalls mit bemahlter Leinewand ausgeschmockt mar, gerade
wie das Bimmer des Don Quirote. Der nen an-

getommene Ritter jog leichtere Reiber in und begab fich auf die glur des haufes, welche frifch
und geräumig mar, in welcher Don Quirote auch
muf und abging, den er fragte: wohin teifen Gue

i : Und Don Quipote antworkete ihm! nach eie nem Dorfe nicht weltvon hiet, won: wo ich geburtig bin. ! Und mobin reifen Gute Gnaden?

36, Gennbrig antwortete ber Ritter, gebe : nach Granada, welches mein Baterland ift.

Und ein hetrliches Baterland, verfeste Don Quirote: aber feid doch bon ber Gefälligkeit, mir euren Rahmen zu mennen, denn es ift mir, als wenn mir mehr daran gelegen wate, als ich euch bis jest noch fagen kann.

Mein Name ift Don Aloaro Turfe, untwor-

Worauf Don Quirote verfegtet fo muft ihr imobl ohne Zweifel jener Don Alvaro Tarfe fein, ber gedruckt im zweiten Theil der Geschichte des Don Quirote von la Mancha ftebt, die kurzlich gedruckt und von tinein neuem Autor un das Licht der Welt gestellt ift.

Ich bin ber nemitiche, antwöltete ber Micter, und diefer Don Quicote, die Sauptperfon in biefer Gefchichte, war mein fehr guter Breund, ich bin betfenige, ber ihn dur feiner Bell muth brachte, ober ihn wenigftens babin bewog, daß er fich auf ein Thurnien begah, welchen zu Saraguffa angestellt whede, und in Wahrheit, in Wahrheit, in Wahrheit, in mahreit, ich habei ihm viele Freundschaftsdienste erzeigt, auch macher ich ihn davon frei, daß er nicht öffentlich vom Senkeringusgestäupt wurde, weil er zu unbesonnene Handel angefangen hatte.

Ge fagt mir denn, Gennor Bon Alvara Zarfe, felse ich wohl in etwas dielem Don Quie gote: ahnlich ... von dem ihr fprecht?

Bahrlich nicht, antwortete ger Fremde, nicht im mindeften.

Und hatte dieser Don Anierte, sagte der une feige, nicht auch einen Stallmeifter bei fich, wit Nahmen Sancha Pansa?

Feeilich mohl, untwortete Don Muaro, aber obgleich biefer den Ruhm eines Spagmachers hatte, fo habe ich doch teinen einzigen Spag von ihm gestete

Des glaube ich gerne fagte Sancha hierauf, denn Spaß zu machen ift nicht allen gegeben, und diefer Sancha, von dem ihr fprecht, gnabh ger herr, ist ohne Imeisel ein durchtriebener Schelm, ein Spishube und ausgemachter hat lunke geweign, denn der mahrhaftige Sancho Panfa bin ich, der mehr Spaß macht, als er Blutstropfenchat; glaubt ihe'n nicht, so macht nur elbst die Probe, und geht nur wenigstens ein Jahr

hinter mit deein, und ihr werdet fehn; daß ich bei jedem Schritte so vielen und fo Beirfichen Spag fallen laffe, ohne daß ich felbst die meisten mate weiß, was ich sage, daß ich alle zu lachen mache; die inir zuhören: und der wahrhaftige Don Aufrote von ka Mancha! der berühntte, der tapfre und verständige, der Bernichter jeglicher Ungebühe, der Boxmund der Walfen und Unmundigen, der Stab der Witwen, der Würger der Jungfrauen, der, der zur einzigen Gebletein die unvergleichtiche Duktinsa von Lobos hat, ist dies ser Mann, det hier gegenwärtig steht; welcher mein herr ist: jeder andre Don Quitvie best und Schimate.

Bei Gott, ich glaube es, antwertere Don Alvaro, denn iht lieber Freund, habt in den viet Worten, die ihr gesprochen habt, mehr Unriehmblichkeiten gesagt, als jener andre Gunche Panfa, fo lange ich ihn jemale fprechen hörte, welches eine geraume Zeit war. Er war mehr ein Iteffer als ein guter Redner; und mehr ein Dummelopf, als ein Spasmacher, und ich bin überzeugt, daß die Zauberce, welche den guten Don Quirote verfolgen, mich ebenfalls mie dem stiflechten, Don Quirote berfolgen, mich ebenfalls mie dem stiflechten, Don Quirote haben verfolgen wollen. Ich weiß aber nicht, was ich dazu fagen foll, denn ich kann schwören, daß ich ihn im Naerenhaufe zu Zoledo

gelaffen habe, wo er wieder hergestellt werden foll, und jest ift hier ein andrer Don Quirote übrig' der aber von dem meinigen fehr verschieden ift.

Ich, farte Dan Quirote, weiff nicht, ob ich der qute bin; aber das tann ich fagen, daß ich nicht der ichlechte bin: jum Beweife deffen mußt ibr erfahren. Berr Don Alparo Darfe, baf ich Beit meines Bebens niemale in Saragoffa gemefen bin, fondern pielmehr, weil ich borte, dag fich diefer ichimarifche Don Quirote auf einem Thurnier in Diefer Stadt gegenwärtig befunden habe, wollte ich fie nicht befuchen, um der gangen Belt die offenbare Luge einfehn gu laffen, des halb begab ich mich fogleich nach Barcelona, bem Archio der Artigfeit, der Berberge für die Fremden, dem hospital für die Armen, dem Baten lande der Zaufern, dem Rachort der Beleidigten. und dem edlen Bohnfis der treuen Kreundichaft. die in Unfebung ihrer Lage und-Schonheit die einzige ift. Und obgleich die Begebenheiten, die mir bort zugestoffen, mir nicht alleedings erfreulich, fondern febr verdruftlich find, fo vergeffe ich doch den Berdrug barüber, diefe Stadt gefebn gu haben. Mit einem Borte, Beer Don Alvaro Zarfe, ich bin Don Quirote von la Mancha, der nehmliche, von welchem der Rubm fpricht, nicht aber jener Elende, der meinen Nahmen hat ufum piren und fich mit meinen Gedauten verherrlichen

wollen. Ich beithwore euch bei bem, was ihr eurem Stande als Ritter schuldig seid, daß ihr mir
gefäsligst eine Erklärung in Gegenwart des Alcalde dieses Octes geben wollt, daß ihr mich. Beit
eures Lebens bis auf heute niemals gesehn habt,
und daß ich der Don Quirote nicht bin, von dem
jener zweite Theil handelt, noch dieser Sancho
Pansa, mein Stallmeister, derjenige sei, welchen
ihr gekannt habt.

Sehn gern will ich dies thun, antwortete Don Aloaro, denn es macht mich erkaunen, zu gleicher Beit zwei Don Quirote's und zwei Guncho's zu febn, die eben fo gleich in den Rahmen, wie ungleich in ihren handlungen find: und ich fage und behaupte noch einmal, daß ich nicht gefehen, was ich gefehen habe, und doß mir das nicht begegnet ift, was mir begegnet ift.

Ohne Zweifel, sagte Sancho, must ihr auch wohl bezaubert fein, wie die Sennora Dulcinea von Lobafo, und wollte des himmel, eure Entegenberung mochte nur badurch gefchehn konnen, baf ich mir, wie für fie, drei taufend hiebe gebe, benn ich wollte sie mir gleich, ohne Bortheil zu nehmen, geben.

Ich Derfiehe nichts von diefen hieben, fagte Don Alvaro, und Sancho antwortere ihm, daß es weitläuftig fei, zu erzählen; er wolle ich ihm, aber erzählen, wenn fie vielleicht ben nehmlichen Beg zu machen hatten.

Die Stunde, des Mittagseffens war gelommen. Don Quirote und Don Alvara agen mit
einander. Bufalig kam, der Alcalde des Orts mit
einem Schreiber in das haus, von welchem Alcalde Don Quirote ein Justrument verlangte, welches techesfraftig ware, in welchem Don Alvaro
Carfe, der hier gegenwärtige Ritter, erklaren folle, daß er den Don Quirote von la Mancha nicht
kanne, welcher ebenfalls gegenwärtig sei, und daß
er nicht der ware, welcher in der gedruckten Geschichte vorkomme, die den Litel führt: Iweiter
Theil des Don Quirote von la Mancha,
verfaßt von einem Avellaneda, gebürtig
aus Eproestllas.

Der Alcalde ftellte dies rechtektaftig aus: die Erklarung murde mit allen Formlichkeiten aufges fest, die in bergleichen Fallen gebrauchlich find, worüber Don Quirote und Sancho fich fehr freueten, als wenn ihnen eine folche Erklarung nethwendig ware, und nicht die gangliche Berfchieden beit der beiben Don Quirote, und beiben Sanachet der beiben Don Quirote, und beiben Sanachet durch ihne Thaten und Borte binianglich deutlich murde.

Biele Soflichkeiten und Freundichafte Erbiertungen fielen zwischen Don Alparo und Bon Quistete vor, in denen der groffe Manchaner feinen Berfand dermaffen bewies, daß er den Don Ale bard Taufe ganglich; den Irrthum nahm, in wels

chem fich diefer befand, fo daß er überzeugt fein mufte, er fei bezaubert gewesen, denn er fah handgreiflich zwei gang entgegengefeste Don Quirote's:

Es wurde Abend, fie reiften von dem Dorfo ab, und nach einer halben Meile theilte fich ben Beg in zwei, movon der eine nach dem Dorfe des Don Quirote führte, Der andre aber Don 211paro's Straffe mar. In Diefem furgen Beitraume ergablte ihm Don Quirote bas Mifgefchick feiner Uebermindung, und die Bezauberung der Dulcie nea und das Mittel Dagegen, über meldes Dom Alvaro in ein neues Erftaunen gerieth, den Don Quirote und Gancho umarmte, und hierauf feinen Bea, wie Don Quirote den feinigen fortfette, welcher biefe Racht unter einigen Baumen gubrachte, damit er dem Sancho Belegenheit geben mochte, feine Buffe gu erfallen, der fie auch eben fo wie in der vorigen Racht erfüllte, mehr auf Roften der Rinde an den Buchen," als feines Rus dens, den er fo fconte, daß er mit ben Sieben feine Mude hatte forjagen tonnen, wenn auch eine auf ihm gefessen hatte. Der betrogne Don Quirote vergablte fich um feinen einzigen Streich und fand, daß fie fich mit den Streichen der boeigen Racht auf dreitaufend und neun und gwanbeliefen. Die Gonne fthien fo fruh aufgeftanden gu fein, um diefes Opfer zu febn, bei deten Glang

fle fich wieder aufmachten, um ihren Weg fort zu fegen, indem fie fich beide über die Taufchung de Don Alvard unterhieften, und welch ein glucklistier Gedanke es fei, daß fie guch ihre Erklarung von der Juftig und fo authentisch hatch geben laffen.

Sie reisten diesen Sag und diese Nacht fort, ohne daß ihnen etwas begegnete, das der Emzählung wurdig ware, ausser, daß in dieser Sancho feine Aufgabe vollendote, worüber Don Quirote über die mastererteut wurde, und nur auf den Sag hoffte, unst u sehn, ob ihm nicht unsterwegs die schon entzauberte Dulcinea, seine Gebieterinn, begegnen wurde, worth er seinen Weg fortseste und ihm kein Weib autstieß, welches er nicht genau betrachtet, um zu sehn, ob es Dulcisten von Loboso sei, da er fest überzeugt war, die Bersprechungen des Mertin könnten keine Lüsgen sein.

Mit diesen Gedanken und Wünschen gelangsten fie auf die Sohe eines Sügels, von welchem sie ihr Dorf entdeckten, als es Sancho sah, kniete er nieder und sagte: thu die Augen auf, erwünschetes Baterland, und sieh, daß Sancho Pansa, dein Sohn, zu dir zuruck kommt, wenn auch nicht überaus reich, doch überaus wohl gegeisselt. Thu die Arme auf, und empfange auch deinen Sohn Don Duirote, der, wenn er auch von stemden

Armen besiegt gurud tommt, doch immer als Gieger feiner felbst gurud tehrt, welches, wie er mir
gesagt hat, der größte Gieg ift, den man nur
davon zu tragen munichen tann. Ich habe Geld,
denn nonn es auch tuchtige hiebe gab, so habe
ich doch wie ein Ritter gelebt.

Lag diefe Thorheiten, fagte Don Quirote, wir wollen geradeswegs in unfer Dorf hineingiehn, mo mir unfrer Einbildung freien Lauf laffen
und den Plan entwerfen wollen, nach wachen wir
unfer Schaferleben auszufuhren denten.

Siemit ritten fie den Sugel herunter und begaben fich nach ihrem Dotfe.

## Actes Rapitel.

Bon den Borbedeutungen; welche dem Don Quirote beim Eingange in fein Dorf aufflieffen, nebft andern Begemacheiten, welche diefe große Geschichte fcmuden und betraftigen.

Als fie hineinkamen, fah, wie Cide hamete ere gable, Don Quirote, daß bei dem Scheunen des Dorfes zwei Jungen mit einander firiten, und der eine zum andern fagte: gieb die teine Muhe, Periquillo, du wirft fie in beinem gangent Leben nicht gu fehn kriegen,

Als Don Quirote das horte, fagte er gu . Sancho: hörft ba wohl, Freund, was ber Junge da fagt, du wirft fle in beinem gungen Leben nicht zu fehn kriegen?

Run gut, mas thut das, antwortete Gando, bag ber Junge das gefagt hat?

Bie? verfeste Don Quirote, fiehst bu benn nicht ein, bag biefe Borte sich uuf mich beziehn und alsdann bedeuten, daß ich niemals Dulcinea fehn werde?

Sancho wollte antworten, aber er wurde und terbrochen, denn über das Feld tam ein hafe taufend, von vielen Jagdhunden und Jagern berd folgt, gittetno fuchte er Schuft unter die Beine des Grauen und berkroch fich bort. Sancho griff ihn mit der hand und gab ihm dem Don Quiroste, welcher hierauf fagte: malum signum, malum signum: der hafe flieht, Jagohunde verfolgen ihn, Dulcinea ericheint nicht.

Ihr feid feltsam, sagte Gancho: denn gefese, biefer hafe fei auch die Dulcinea von Loboso, und diese hunde die schelmischen Bauberer, welsche sie verfolgen und die sie in eine Bauerinn vers wandelt haben: sie flieht, ich hasche sie und gebe sie in eure Gewalt, ihr habt sie in den Armen und streichelt sie: was ist es nun für ein schlimmes Beichen, oder welche üble Borbedeutung kann daraus gezogen werden?

Die beiden Jungen, die sich gezankt hatten, kamen nun herbei, um den hasen zu sehn, und Sancho fragte den einen, worüber sie gestritten hatten. Und der antwortete, welcher gesagt hatete: du wirst sie in deinem ganzen Leben nicht zu sehn kriegen, daß er dem andern Jungen heme schreden in einem kleinen Rafige weggenommen habe, die er ihm auch in seinem ganzen Leben nicht wieder geben wolle. Sancho nahm vier Quarto's aus der Tasche und gab sie dem Jungen für die heuschrecken, überreichte diese hierauf dem Don Quirote und sagte: so, gnädiger herr, sind nun alle diese Borbedeutungen zerbrochen und vernichtet, die mit unsern Begebenheiten, wie ich nehmlich glaube, ob ich gleich nur dumm bin,

nicht mehr zusammen hangen, als mit den Wolken vom vorigen Jahr: und wenn ich mich recht ersinne, habe ich auch den Pfarrer in unserm Dorfe sagen horen, daß es sich weder für driftliche noch verständige Personen schicke, auf dergleichen Kinsderenen was zu geben, ihr habt es mir auch seleber vor einiger Zeit gesagt, als ihr mir bewieset, daß alle die Christen Narren wären, die auf Borbedeutungen achteten, und darum haben wir auch nicht nothig, uns daran zu stoffen, sondern wir wollen Igerades Wegs in unser Dorf hineinziehn.

Die Jager famen und forderten ihren Safen. den ihnen Don Quirote gab: fie zogen weiter und am Gingange des Dorfes fanden fie auf einer fleinen Biefe den Pfarrer und Den Baccalaureus Simfon Carrasco. Gancho Danfa hatte über den Grauen und den Bundel Waffen als Decke den wollenen Rod gebreitet, der mit Feuerflammen bemahlt mar, und den fie ihm im Goloffe des Bergogs angezogen hatten, als Altifidora ermedt Die fpige Muge hatte er dem Grauen auf den Ropf gefest, modurch er ihn fo abentheus erlich vermandelt und herausgepust hatte, daß man niemals einen abnlichen Gfel in der Belt gefehn hat. Gie murden fogleich vom Pfarret und dem Baccalaureus erkannt, die ihnen mit ofe fenen Urmen entgegen gingen. Don Quipote flieg - ab und drudte fie an feine Bruft, und die June gen, welche Augen wie Luchje haben, hatten faoit aus der Gerne die fpige Milige bes Efels wahtgenolit, men, und liefen herbei; ihn zu fehn; indem einet zum andern fagte: tommt; Jungen, und feht den Efel des Cancho Panfa; del wie bin Engel aufgepunt ift, das Bibh des Don Quirote ift aber noch durrer, als es fonft war.)

Bon den Jungen umringt und von dem Dfarter und bem Baccalaurens begleitet, tamen fie im Dorfe an und beguben fich nach dem Saufe Des Don Quirote, bor der Thur beffelben fanden fie Die Saushalterin und feine Richte; Die icon Die Radbricht bon feiner Untunft vernommen hat-Es fehlte auch nicht, bag fie nicht fcon Therefe Danfa; die Frau des Cancho, gehort hatte, welche init nieberhangenben Saaren und halb nadt gelaufen fam, ihre Lochter Gandica an der Band, um ihren Mann gu febn, innd ba fie ihn nicht fo herrlich fand, wie fie glaubte, daß ein Ctatthalter ausfehn muffe, fagte fie gu ihm: fo fommit bu baber; Mann, gu Rug und mude, und anftatt wie ein Statthalter fiehft bu inehr ungehälten aus?

Schweig, Therefe, antwortete Cancho, benn man findet an manchen Orten Schwarte, ivo es drum teinen Gredt giebt; wir wollen nach haufe gehn, und ba follft bu Bunderdinge horen. Ich bringe Geld mit, das ift bie hauptfache, durch

meinen Bleif und bhne Jemandes Chaden er-

Wenn du nur Geld mitbringft, liebster Mann, fagte Therese, mag es auch so oder so erworben fein, benn wenn du es nur erworben haft, so kummert mich das andre nicht.

Sanchica -marmte ihren Bater, und fragte ihn, ob er ihr etwas mitbringe, denn fie habe auf ibn gewartet, wie auf ben Mantegen; mobei fie ibn um den Leib fafte und die Frau feine Sand nahm, die Tochter noch den Grauen fubr. te, und fie fich fo nach Saufe begaben, indem fie Don Quirote in dem feinigen Ueffen, in der Bewalt feiner Richte und Saushalterin; und in der Befellicaft Des Pfarrers und des Baccalaus reus. Don Quirote, ohne eine andre Beit ab. aumarten , begab fich foyleich mit bem Baccalaureus und bem Pfarrer in ein befondres Bimmer, mo er ihnen furglich feine Uebermindung ere ablie, und wie er in die Beroflichtung verfallen fei; fein Dorf mabrend einem Jahre nicht gu verlaffen, welches er aud buchftablich erfullen wolle. ohne nur ein Dunktchen gu verlegen; wie es einem irrenden Ritter gieme, ber durch bas Befes Der irrenden Ritterfcaft gut aufferften Danttlich. feit verpflichtet fei, bag er aber ben Borfas gefaßt, fich wahrend biefes Jahres zu einem Ochafer gu machen, und in ber Ginfamteit der Befilde Don Qui rote. IV. Źį

zu leben, wo er feinen verliebten Gedanken ganz ungehindert freien Lauf laffen konne, in der Ausübung der schäferlichen und tugendhaften Uebungen: er bitte sie auch, wenn sie nicht sehr beschäftigt waren, oder doch von wichtigern Dingen daran verhindert wurden, seine Gefährten zu werden, denn er wolle die benöthigten Schaase und heerden ankaufen, die sie als Schöfer brauchten: wobei sie wissen musten, daß das Vornehmste in dieser Sache schon geschehn sei, denn er hatte ihre Rahmen schon so schon ausgesonnen, daß man sie nicht besser wünschen konne.

Der Dfarrer bat ihn , daß er fie fagen moche te. Don Quirote antwortete, dag er der Schafer Quirotig heiffen werde, der Barcalanteus der Schafer Carrascon, der Dfarrer der Schafer Dfarriand, und Cancho Panfa der Schafer Pancino. Alle erstaunten über diefe neue Narrheit des Don Quirote; damit er aber mit feiner Ritterfchaft nicht von neuem aus dem Dorfe liefe, indem fie hofften, daß er in bem Jahre mohl hergestelle werden tonnte, gingen fie in feine neue 3dee ein, und lobten feine Marrheit als fehr verftandig, mobei fie fich ju Befahrten feiner Lebensweise anboten: und da ich nun, fagte Simfon Carrasco, wie es die gange Belt weiß, ein jehr berühmter Doet bin, fo werde ich auf jedem Schritte Schafergedichte, oder gierliche Lieder verfertigen, oder

wie fie mir am besten getathen, womit wir uns in den Feldern, welche wir bewohnen werden, unterhalten konnen: was aber das nothigste ist, meine Herrn, ist, daß sich jeder den Nahmen eis ner Schäferinn aussucht, die er in seinen Bersen preisen will, damit wir alsdann keinen Baum, wenn er auch noch so hart ist, verschowen, in welchem wit diesen Nahmen nicht schreiben und eins gtaben, wie es bei den verliebten Schäfern übe lich und gebrauchlich ist.

Das ift gar vortrefflith, anmortete Don Quie tote, doch bin ich beffen entabrigt, den Rabinen einer erdichteten Schaferin zu suchen, denn ich habe die unvergleichliche Dulcinea von Toboso, den Rubin dieser Ufer, den Schmud dieser Bier fen, den Inbegriff der Schönheit, die Bluthe der Anmuth und turg, den Gegenstand, welchen teine Lobeverhebung erreicht, wenn sie nuch noch so hoppperbolisch ift.

Das ift mahr, fagte der Pfarret; mit aber wollen uns geringere Schaferinnen fuchen, Die wenn fle fich nicht fur uns paffen, doch immer gum Spaffen find.

Borauf Simfon Carrasto hingufügte : und wenn fie uns fehlen, fo nehmen wir die Nahmen aus den gedruckten Buchern, womit die Belt augefüllt ift, Phillida, Amarylis, Diana, Flerida, Galatea, Belifarda, die, da fie auf den öffentli-

lichen Markten feit find, wir wohl an uns kaufen und für unfre eignen halten durfen. Wenn meine Dame, oder richtiger zu reden, meine Schaferin vielleicht Anna heißt, fo besinge ich fie unzter dem Namen Annarda, heißt sie Franziska, fo nenne ich sie Franzenia, wenn Luzia, Lucinda, denn se muffen sich alle endigen, und wenn Gancho Pansa in unfre Gemeinschaft treten wollte, so kaun er seine Frau Therese Pansa unter dem Nahmen Theresanna bestugen.

Don Quipote lachte über die Beranderung der Rahmen, und der Pfarver lobte einendlich efeinen herrlichen und ehrenvollen Entschluß; und erbot sich von neuem, ihm die gange Zeit über Gefellschaft zu leiften, welche er nach seiner hare ten Berpflichtung fenern muffe. hiemit nahmen sie Abichied von ihm und baten und ermahne ten ihn, für seine Gefundheit Gorge zu tragen, und sich so zu verpflegen, wie es ihm heilfam sei.

Das Schickfal wollte, daß seine Nichte und die Saushalterinn das Gesprach der drei mit ans gehört hatten, wie daher ifene fort waren, gingen fie beide zu Don Quirote, und die Nichte sagte zu ihm! 2Bas ist denn das wieder, herr Cheim? Run, da wir dachten, ihr wart in euer haus zustud gekommen, um ruhig und anständig zu leben, nun wollt ihr euch in neue Labnrinthe verwischen, und gar werden.

Schaferlein, wo tommft du her, Schaferchen, wo gehft du bin?

Wahrhaftig, dazu ist das Rohr zu alt, nun noch Pfeisen daraus zu schneiden.

Die Saushalterin fügte bingu: Konnt ihr se denn wohi auf dem Felde in der Sige des Combei der Ralte des Binters, und bei dem Beulen der Bolfe aushalten? Rein mahrhaftig. benn das ift ein Stand für ftatte und abgehartete Menichen, die dagu von der Bruft und von den Mindelngaufgezogen werden: und foll ja ein Unglud fein, fo ift der irrende Ritter noch beffer, als der Schafer. Bedenkt euch, gnadiger Beer, und nehmt meinen Rath on, denn ich gebe ibn nicht, da ich Brob und Wein übermaffig zu mir genommen habe, fondern ich bin gang nüchtern, auch icon in meinem Alter über die funfzig bine aus: bleibt in eurem Saufe, vermaltet euer Bergeht oft gur Beichte & theilt ben Urmen mit und ich will es auf mein Gewiffen nehmen. wenn ihr Unrecht darin thut.

Schweigt, meine Rinder, antwortete Dom Duirote, denn ich weiß am besten, was mir obliegt; bringt mich zu Bette, denn es ift mir, uls bin ich nicht gang wohl, und seid überzeugt daß, ich mag irrender Ritter oder ein Schäfer in der Jere sein, ich es nicht unterlassen werde, ime

mer denenjenigen beiguftehn, weiche meiner bedurfen, wie ihr es durch die That fehn follt. Und
die guten Kinder, (denn dies waren fie wirklich)
haushalterinn und Nichte, brachten ihn zu Sett,
wo fie ihm zu effen braben und ihn fo gut als
möglich verpfleyten.

## Mennfes Rapifel.

Die Den Quinote frant warde, von dem Teftamente, meter machte, und von feinem Tode

Da alle menschlichen Dinge nicht ewig dauern, sondern sich stets vom ersten Anfange an herunster neigen, bis sie ihr niedrigstes Ende erreichen, vorzüglich das Leben des Menschen, und da Don Quirote vom himmel kein Privilegium hatte, das seinige im Laufe sestzuhalten, so erreichte es auch seinige im Laufe sestzuhalten, so erreichte es auch sein Ende und seink Bollendung, als er es sam wenigsten vormuthete, denn sei es nun von der Melantolie, sich überwunden zu sehn, oder daß es der himmel also verordnete, er bekam ein Jieber, welches ihn sechs Tage im Bette hielt, in welchem er oft von dem Pfarrer, dem Baccasaureus und dem Barbier, seinen Freunden besucht wurde, und Sancho Pansa, sein braver Stallweister, nicht von seinem Bette kam. Diese, welche glaube

ten daß der der Berdruß, befiegt zu fein, und feinen Bunfch, die Eclofung ... und "Entgauberung .. Dee Dulcinea noch nicht erfüllt zu febn, ibn fo nies dergeworfen habe, verfuchten alles, ibn aufzur muntern, weswegen der Baccalaureus fagte, er möchte fich ein Berg faffen und aufftebn, um das Schaferleben angufangen, denn er habe icon eine Efloge verfertigt, die bei weitem den Gamagar übetreffe, auch habe er fur fein eignes Geld zwei herrliche hunde angetauft, Die Beerde gu bemai chen, mit Rahmen Barrino und Button, melde ihm ein hirt von Quintanar vertauft habe. Don Quirote ober legte darum nicht feine Trausigkeit ab. Geine Freunde riefen den Arge, der ibm den Duls fühlte, mit dem er nicht gufrieden mar und ihm fagte, er möchte auf alle Falle für die Bable fahrt feiner Geele forgen ... denn die feines Reifes fei in Befahr. Don Quirote barte bies, mit Ruhe; nicht aber eben fo die Saushalterin, feine Dichte und fein Stallmeifter , welche fo pon .gant gem Bergen gig weinen anffingen, als wennigen wirklich icon kodt mare. Der Argt mar der Meje nung, daß Melanfolie und Berbruß fein Enge herbei führten. Don Quirote bat, man möchte ihn allein laffen, denn er wolle ein wenig folar fen. Gie thaten es, und er foliof, wie man gu, fagen pflegt, in einem Buge feche Stunden weg, fo daß die Saushalterin und Richte glaubten. er

warde von diefem Schlafe nicht wieder etwachen. Rach diefer Beit aber ermunterte er fich und fagte mit lauter Stimme; gelobt fei der allmächtige Gott, der mir fo große Wohlthat erzeigt. Ja feine Barmberzigkeit hat teine Granzen, und die Sanden der Menschen konnen fie weder beschranzen noch verhindern.

Die Nichte mar auf die Worte ihred Oheims aufmettfam, und da fie ihr vernünftiger vorkamiten, blis er gewöhnlich, menigstens in Diefer Krantheit ju fprechen pflegte, fragte fie ihn: was fügt ihr da, Gennor? Giebt en etwas Neues? was fagt ihr da von ber Barmberzigfeit, oder fon ben Gunden der Menischen?

Die Barmbergigteit meine ich, tiebe Richte, antwortete Don Quitote, welche Gote mir in dies fem Augenblide erwiefen hat, und welche, wie gesigt, meine Ginben nicht haben verhindern können. Mein Berstand ist frei und flar und jester Dicken Rebel los, die die urmseitze und forte gesehte. Lesung der abschenlichen Rieterbucher auf fin geworfen hatten! Ich sehe jest theen Unfinn und ihrte Berworfenheit ein, und es trante mich nir, daß diese Erkullichung so sputt gekommen ift, daß mir keine Reit abrig bleibt, es wieder gut zu machen, und andre zu lesen, wellste das Licht det Stelle sind. Ich fühle, liebe Richte, daß ich stelle find. Ich fühle, liebe Richte, daß ich stelle merde, und ich wunfihre, mein Tod ware

fo, daß man einfahe, mein Leben fei nicht fo schlimm gewesen, daß mir der Bemahme eines Thoren hinterbleibt: ift es aber auch der Fall gewesen, so wünsche ich dach nicht, diese-Wahtheit mit meinem Tode zu bestätigen. Rufe doch, liebes Rind, meine guten Freunde, den Pfarrer, den Baccalaureus Simson Carrasco und Meister Mistag, den Barbier, denn ich will beichten und mein Sestament machen:

Die Nichte aber wurde diefer Muhe überhosben, indem diefe drei felber eintraten. Raum hatte fie Don Quirote gesehn, als er ihnen ents gegen rief: freut euch mit mit, ihr lieben Herrn, denn ich bin nicht mehr Don Quitote von la Mancha, sondern Alonso Quirano, welchem sein Betragen den Jundhmen des Guten erwarb. Ich bin seht ein Feind dek Amadis von Gallia und der ganzen unzählichen Schaar seiner Nachkomsmenschaft: jest sind mir alle die Gescherflichen Geschichten von der irtelben Rittetschaft berhaftisch erkenne meine Shorbeit und die Geschipt, in welche mich ihre Lesung gebracht hat, und verabsschen sie jest, da mir Gottest Barmberzigkeit meine Ginen welder geschenkt hat, und verabsschen sie jest, da mir Gottest Barmberzigkeit meine Ginnen welder geschenkt hat.

Ale die drei dies hotten, glaubten fie, er fil ohne Bweifel wieder von einer neuen Tholfieit bet fallen. Gimfon fagte gu ihm: "jest; Bett Don Bufrote, 'da wie Bie Macht haben, daß die

Gennora Dulcinea wirklich entgaubert ift, tommt. ihr auf fo etwas, und jegt, da wir im Begriff fiehn, Schafer gu werden, und ein Leben wie die Pringen gu führen, wollt ihr euch gar zu einem Einstedler machen? Schweigt doch um Gottes Willen, befinnt euch und lagt dergleichen Gedansten fahren.

Diesenigen Gedanken, die ich bis jest gehabe habe, versette Don Quirote, und die mahrhaftig zu meinen Schaden gewesen sind, diese muß ich jest fahren laffen, und der Lod wird sie, mit dem Beistande des himmels mir unschädlich machen. Ich empfinde, meine herren, daß ich bald sterben wuß, darum unterlaßt diese Scherze und bringe mir einen Beichtiger, vor dem ich beichten möge, und einen Notarius, damit ich mein Lestament mache, denn in der Lage, in welcher ich mich berfinde, muß der Mensch keinen Scherz mit seinen Geele tegiben: ich bitte euch also, daß indem der herr Pfarrer meine Beichte anhört, ein andere nach einem Nptarius gehe.

Giner fahe den andern an, über die Reden des Don Quigote verwundert, und ob fie gleich noch zweifelten fingen fie goch an, ihm zu glaus den was fie aber auch für ein Anzeichen feines baldigen Todes, hielten, daß er fich fo plöglich aus einem Thoren in einen Renständigen verwanz helt hatte, dens er fügte gu den übrigen Warten

poch fo aut gefagte, fo driftliche und vernünftige bingu, daß er ihnen dadurch alle 3meifel benahm, und fie ibn fur verftandig erflaren mußten. Der Diarrer ließ die übrigen hinausgehn und blieb mit ibm allein . um ihn Beichte zu horen. Der Baccoloureus ging nach dem Rotorius, und bald darauf mit diefem und mit Sancho Danfa welcher Sando (der ichon vom Bacca. lauteus den Buftand feines Beren erfahren hatte) da er die Saushalterin und die Richte weinend fand, auch ein Geficht gog und Thranen, vergoff. Die Beichte mar geendigt und der Dfarrer tam beraus und fagte; er ftirbt in Babrheit, und in Wahrheit ift Monfo Quirano der Bute vernunfe tig: jest tonnen mir alle hinein gehn. Damit er fein Teftament mache.

Diese Nachricht gab den geschwängerten Ausgen der haushälterin, der Richte und des Sans die Pansa, seines braven Stallmeisters, einen so gewaltigen Stoß, daß die Thränen aus den Ausgen sprangen und tausend tiese Seuszer aus der Bruft, denn in der That, wie schon enmat angemerkt ist, als Dan Quirote Alonso Quirano der Gute, schlechtweg hieß, und auch als er Pom Quia gote von la Mancha war, war er immer vost sanster Gemüthsart und von liebenswürdigen Umagange, weshalb er nicht nur in seinem Hause, sons dern auch von allen seinen Beliebt wurde.

Der Notarius tam mit ben übrigen berein, und nachdem Don Quirote' den Gingang gu feinem Teftamente gemacht und feine Geele Gott empfohe len hatte, nebft allen driftlichen Ginrichtungen, welche dabei nothig find, fam er auf die Bermachtniffe und fuhr fort: item, fo ift es mein Bille', daß eine Gumme Gelbes, melde Cancho Panfa, den ich in meiner Thorheit zu meinem Stallmeifter machte, befist, wegen beffen zwifchen mir und ihm verichiedene Berechnungen obwalten, nicht bon ihm wieder gefodert werden foll, er darüber Rechnung abzulegen broucht, bern, wenn etwas bleibt, nachdem er abgetragen, was ich ihm fculdig bin, das ührige, welches nicht viel fein tann, ibm geboren foll und ibm vielen Geegen bringen mag: und da ich ihm in meiner Thorbeit die Statthalterichaft einer Infel gu geben wünichte, fo mochte ich ihm jest, ba ich bei Berftande bin, ein Ronigreich geben, wenn ich es hatte, benn fein aufrichtiges Bemuth und feine Treue haben es verdient. Er mendete fich hierauf ju Sando und fagte zu ihm : vergieb mir, Rreund, buf ich dir Gelegenheit gegeben habe, eben fo thoricht zu ericheinen, daß ich dich in ben Brrthum gefturgt, in welchen ich felber fturgte, Dag female in ber Belt frrende Ritter gemefen.

Ad! antwortete Sancho weinend, flecht nur nicht, grabiger herr, fonbern nummt weinen Rath

on und lebt noch viele Jahre, benn bie größte Thorheit, die ein Menich in diefem Leben begebn Cann, ift, daß er mir nichts die nichts ftirbt, ohne Dag ibn einer umbringt, ober eine andre Sand, als Die der Melankolie fein Ende herbei führt. Seid Doch nicht fo laffig, fondern fteht aus dem Bette auf und mir wollen une auf das Reld begeben. als Schafer angezogen, wie wir verabredet batvielleicht finden wir hinter einer Sede Die Gennora Donna Dulcinea entzaubert, daß mir's nicht beffer munichen tonnen. Wollt ihr aber aus Berdrug darüber fterben, dag ihr übermunden feid. fo ichiebt nur die Gould auf mich, und fagt, ber Rocinante mare geftürzt, weil ich ihn fo schlecht gefattelt hatte: ifr werdet ja auch aufferdem mohl in den Ritterbuchern gelefen haben, daß es etwas gewöhnliches ift, daß ein Ritter ben andern aus dem Gattel hebt, und daß, wer heute befiegt wird, morgen det Gieger ift,

Go ift es, jagte Simfon, und der madre Sancho Panfa fieht die Sache von der rechten Seite an.

Meine Freunde, fagte Don Quicote, wir wollen diefes unterlaffen, denn in den Neftern vom
vorigen Jahr wird man im jehigen teine Bogel
gewahr: ich war ein Thor, und bin jeht vernunftig, ich war Don Quicote von la Mancha, und
bin jeht, wie schort gefagt, Alonso Quicano der

Gute: und ich munfche nur, buf meine aufrichtige Reue mich in eure ehemalige 21chtung wieder berftellen moge, und fo laft und benn fortfahren. Item fo vermade ich alle meine Saabe meiner Michte Untonia Quirana, welche hier gegenwartig ift, nachdem fie jvorber die Bermachtniffe ausgegablt und richtig gemacht hat, welche ich noch angeigen merbe, movon bas erfte ift, baf fie ben Lohn, den ich ihr fouldig bin, feit fie mic gedient ber Baushalterinn gang ausgable ....und noch zwanzig Dufaten baruber ju einem Rleide. Bu Bollftredern ernenne ich ben Beren Pfarrer und den Beren Batraldureus Simfon Carrasco, welche gegenwärtig find. ' Item', fo ift es mein Wille, daß wenn fich Untonia Quirana zu verheis tathen gedentt, fie fich mit einem Manne verheirathe, deffentwegen man erst vorher Rachricht eine giehn foll, ob er auch nicht weiß, mas Ritterbucher find, und im Salle er es weiß; und meine Dichte ihn doch heirathen will, und ihn wirklich heirathet, foll fie meiner gangen Erbichaft verluftig gehn, welche meine Bollftreder alsdann nach ihrem Bil-Ien zu frommen Werten vetwenden tonnen. Irem. fo bitte ich biefe genannten Berren meine Bollftreder; dag wenn fie gufälligerweife ben Mutor tennen leinen, welcher eine Befthichte verfagt haben foll, Die unter bem Ditel heraus gefommen ift Imeiter Theil ber Thaten besiDon Quie

rote von la Mancha, sie ihn meinerseits, so herzlich sie nur konnen, um Bergebung bitten follen, daß ich, ohne es zu wollen, ihm Gelegenscheit gegeben, so viele und so grosse Dumm-heiten zu schreiben, wie er gethan hat, denn ich facide mit dem Borwurfe aus diesem Leben, die Ursach gewesen zu sein, daß er sie geschrieben hat.

hiemit beschloß er sein Sestament und wurde phnmächtig, so daß er im Bette der Länge nach ausgestreckt lag. Alle erschracken und suchten ihm zu helfen und in den dreien Tagen, welche er noch lebte, seitdem er sein Testament gemächt hatte, besielen ihn diese Ohnmachten unfig. Das ganze haus war in Verwirrun ber demochngeachtet af die Nichte, die Haushälterin trank und Sancho Pansa war munter, denn etwas zu erben vertilgt oder mässigt doch im Gedächtnisse des Erben den Schmerz, welcher den Sterbenden begleiten muß.

Endlich ericien die legte Stunde des Don Duigote, nachdem er die Gakramente empfangen und mit vielen und nachdrudlichen Reden die Ritterbucher verwunscht hatte. Der Notarius war zugegen und fagte, er habe noch in keinem einzigen Ritterbuche gelesen, daß irgend ein irreneder Ritter auf seinem Bette so tuhig und christlich gestorben ware, wie Don Duigote, welcher unter den Klagen und Thranen aller, die sich zuger

gen befanden, feinen Beift aufgab: das beift, welcher ftarb.

Als dies der Pfarter fah, foderte er vom Notarius ein Zeugniß, daß Alonfa Quirano der Gute, gemöhnlich nur Don Quirbte von la Mancha genannt, aus diesem Leben gegangen und eines natürlichen Todes gestorben sei, welches Zeugniß er deswegen verlangte, um zu verhindern; daß nicht urgend ein andrer Autor als Cide Hamete Benengeli ihn wieder fälschlich erwecke; und unendliche Geschichten von seinen Thaten schreibe.

Diefes Endr nahm der Scharffinnige Edle von la Mancha, deffen Geburtsort Cide hamete nicht genau hat angeben wollen, damit alle Flecken und Dorfer in la Mancha mit einander streiten konnen, ihn ju dem ihrigen zu mariben, wie die sieben Stadte Griechenlandes um den hometus stritten. Wir übergehn hier die Klagen des Sancho, der Nichte und der haushaltetin des Don Quirote, die neuen Epitaphien auf seinem Grabmahl, unter welchen ihm Simson Cartasco dieses seste:

ic 35146

der, zum idussesten geführet von dem Mintelen geführet von dem Minthe, fo germegen, in und bag ab ihm nicht triuspphiret Gilfen.

Gegen alle Welt fo herrifc,
wie ein Popang wild und Körtisch
allen, ging in den Geleisen
bag es wohl pon ihm kann beiffen,
er ftarb king und lebte natrisch.

Und ber verstandige Elbe Huntete fage taffi ju seiner Feder: hier seif air biefem Ragel und ehernen Haaten aufgetilungen, du, ich weiß wicht ob gut gestinitten, ob schieft gespist, meine Feder, no du viele Juhre leben foust, weine ficht übermuthige und schellunge Geschreichten ber dich herabnehmien, um dich zu entweihen. Ehe sie die aber nahe tamen, magst du stennstinen und ihnen zurufen; so gut da kannst:

Fort ba', fort ba', Scheimgefinbel, Leiner foll nun mit inle ichalten, biefes Uncernehmen, mertt euch, barb für mich nut aufbehalten.

Bur mich, allein Ward Den Duigote geboren und ich für ihn : er berftand gu bundeln und ich gu fcbreiben , wir gehoren beibe einandet an , trog Dem erdichteten und torbeftebletifchen Gefreiber, ber es fich unterfing ber unterfangen wird, mit eis ner groben ichlechtgefdnittenen Stranffenfeder die Thaten meines tapfern Ritters gu fchreiben, benn es ift teine Baft für feine Schultern und tein Gegenftand für feinen froffigen Gelft, Din bu fagen magft, wenn bu ifin biellefift teilnen wenft , daß er nun im Grabe bie fradefilund foon vempeften Gebeine des Don Quirote ruben laffe und ihm nicht dan, Lade, gune Sont nach Alt Caftilien ichlep men moge, indem eribig aus dem Grabe holt, in meldem er wirklich und mabrhaftig feiner gangen Range nach ausgestreckt liegt, fo bag es ihm unamoglicht fallt, mine britte Reife und einen neuen -Aldegug miguftellen; igenn um bie lächerlich gu muchen. welche fo viele irrende Ritter angestellt baben, find die gwei binreichend i welche er jum Bergnugen und Moblaffallen aller Menfchen anftellte, die etwas davon horten, nicht nur in diefen, fondern untig in fremden Reichen; und damit wiest du die driffliche Pflicht erfüllen. dem einen guten Rath giebft, der Die übel will, und ich bing glebenn upftieden und pergnugt das ruber, daß ich der erfte mar, der die Fruchte feis ner Schriften geneg fo genoß, wie ich es municht

denn mein Bunfo war tein andrer, als bei den Menfchen die erdichteten und unfinnigen Gefchichten der Ritterbucher in Berachtung zuhringen, die durch meinen mahrhaftigen Don Quirote ichon finten, und bald ohne allen Zweifel ganzlich fallen werden. Lebe wohl.

Ende des pierten und legten. Bandes.





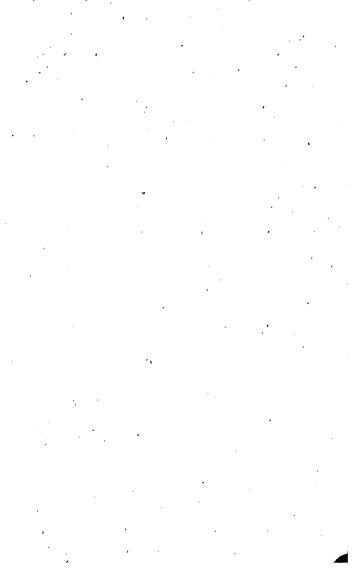

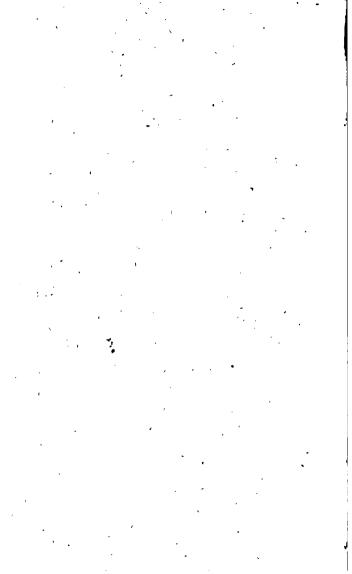



